

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



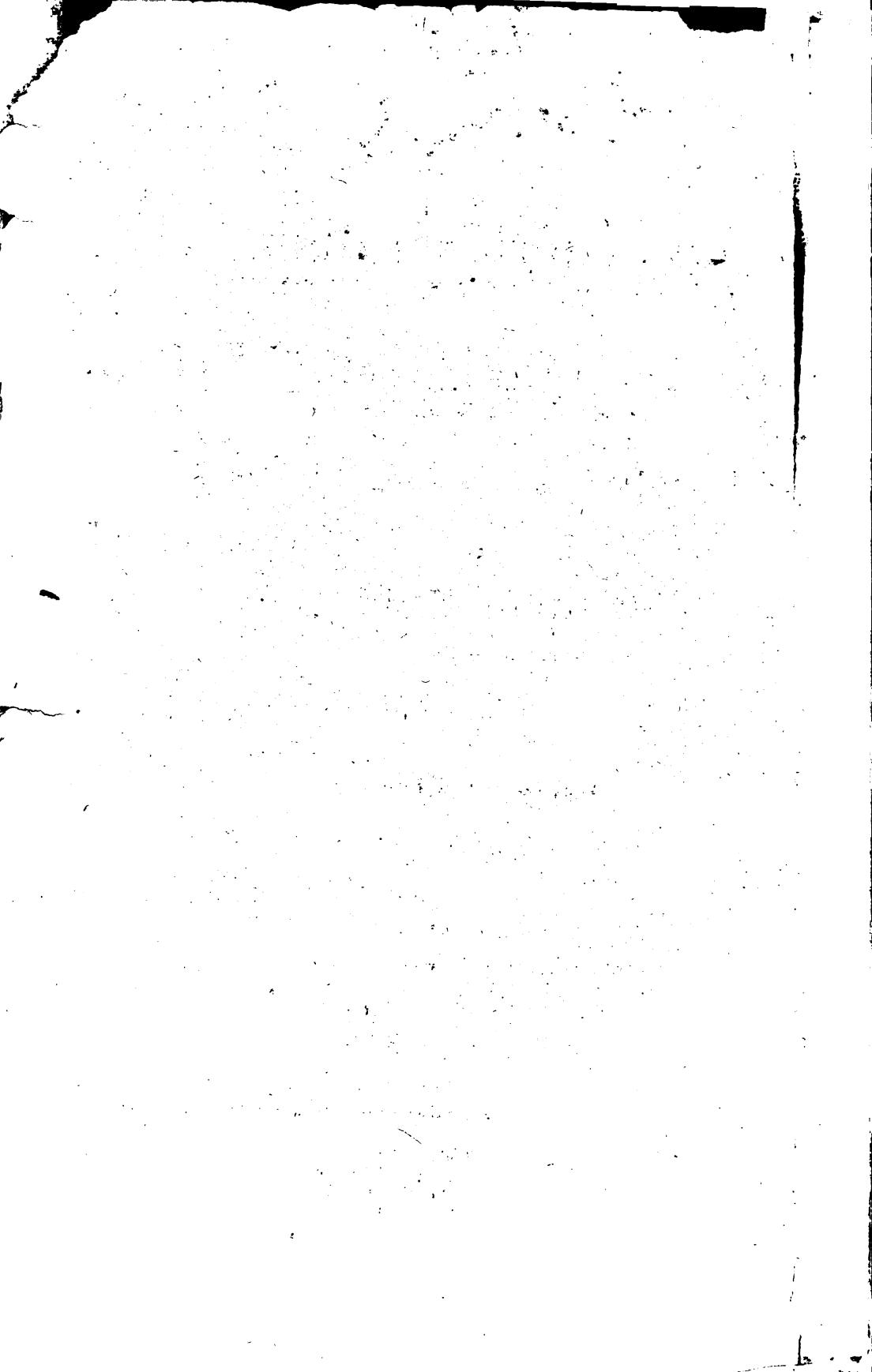

# Sozialdemokratische

# Sukunftsbilder.

frei nach Rebel

Don

## Eugen Richter,

Mitglied des Reichstages.

Freis 50 Ffennig.

Serlin, November 1898.

Berlag "Nortichritt", Aktiengefellichaft.

## nhaltsübersicht.

|             |                                   |   |       |     |     |    |             |   |   |          |     |     | •   |   |         |   | • |   |   |   |     | 61  | tte        |
|-------------|-----------------------------------|---|-------|-----|-----|----|-------------|---|---|----------|-----|-----|-----|---|---------|---|---|---|---|---|-----|-----|------------|
| 1.          | Die Siegesfeier                   | • | •     | •   | •   | •  | •           | • | • | •        | •   | , , | •   | • | •       | • | • | • | r | • | •   | •   | 1          |
| 2.          | Die neuen Gesetze.                | • | •     |     | •   | •  | •           | • | • | •        | •   | • • | •   | • | •       | • | • |   | • | • | • . | ••. | 2          |
| 3.          | Unzufriedene Leute                | : | •     | •   | •   | •  | •           | • | • | • .      |     |     | ١ • | • | •       | • | • |   | • |   |     | • . | 3          |
| 4.          | Berufswahl                        |   | •     | •   | •   | ٠, | •           | • | • | •        | • ( |     | •   | • | •       | • | • | • | • | • | •   | •   | 4          |
| <b>5.</b>   | Eine Reichstagssitzung            |   |       |     |     |    |             |   |   |          |     |     |     |   |         |   |   |   |   |   |     |     |            |
| 6.          | Arbeitsanweisung                  |   |       |     |     |    |             |   |   |          |     |     |     |   |         |   |   |   |   |   |     |     |            |
| <b>7.</b>   | Nachrichten vom Lande             |   |       |     |     |    |             |   |   |          |     |     |     |   |         |   |   |   |   |   |     |     |            |
| 8.          | Der lette Familientag             |   |       |     |     |    |             |   |   |          |     |     |     |   |         |   |   |   |   |   |     |     |            |
| Ą           | Der große Umzug                   |   |       |     |     |    |             |   |   |          |     |     |     |   |         |   |   |   |   |   |     |     | _          |
| 10.         | Reues Geld                        |   |       |     |     |    |             |   |   |          |     |     |     |   |         |   |   |   |   |   |     |     |            |
| 11.         |                                   |   |       |     | ,   |    |             |   |   |          |     |     |     |   |         |   |   |   |   |   |     | _   |            |
| <b>12</b> . | Die neuen Staatstüchen            |   |       |     |     |    |             |   |   |          |     |     |     |   |         |   |   |   |   |   |     |     |            |
| 13.         | Ein ärgerlicher Zwischenfall      |   |       |     |     |    |             |   |   |          |     |     |     |   |         |   |   |   |   |   |     |     |            |
| 14.         | Ministerfrisis                    |   |       |     |     |    |             |   |   |          |     |     |     |   |         |   |   |   |   |   |     |     |            |
| 15          | Auswanderung                      |   |       |     |     |    |             |   |   |          |     |     |     |   |         |   |   |   |   |   |     |     |            |
| 16          | Kanzlerwechsel                    | • | •     |     | •   | •  |             | • |   | •        | •   |     | •   |   |         |   | • | • | • | • | •   | •   | 21         |
| 17.         | Aus den Werkstätten               | • | •     | •   | •   | •  | •           |   | • |          | •   | •   |     | • | •       | • | • | • | • | • | •   | •   | 22         |
| 18.         | Familiensorgen                    |   |       |     |     |    |             | , |   |          |     |     |     |   |         |   |   |   |   |   |     |     |            |
| 19.         | Boltsbelustigungen                | • |       | •   | •   |    | •           |   | • | •        | •   | •   |     | • | •       | • | • | • | • | • | •   | •   | 24         |
| <b>2</b> 0. | Ueble Erfahrungen                 | • | •     | •   | • . | •  | <b>.</b> `• | • |   | •        | •   | •   |     |   | `.<br>• | • | • | • | • | • | •   | •   | 26         |
| 21.         | Die Flucht                        | • | •     |     | •   | •  | •           | • |   | •        | •   | •   |     | • | r       | • | • | • | • |   | •   | •   | 27         |
| 22.         | Wiederum Kanzlerwechsel           |   |       |     |     |    |             |   |   |          |     |     |     |   |         |   |   |   |   |   |     |     |            |
| <b>2</b> 3. | Auswärtige Verwicklungen          | ÷ | ٠ 🍾 ٬ | •   | •   | •  | •           | • | • | , :<br>• | •   | •   |     | • | •       | • | • | • | • |   | •   | •   | 30         |
| <b>24</b> . | Wahlbewegung                      |   |       |     |     |    |             |   |   |          |     |     |     |   |         |   |   |   |   |   |     |     |            |
| <b>25</b> . | Trauerkunde                       | • |       | •   | •   | •  | •           | • | • | ٠        | •   | •   |     | • | •       | • | • | • | • | • |     | •   | 33         |
| <b>26</b> . | Das Wahlergebnis                  | • | •     |     | •   | •  |             | • | • | •        | •   | •   |     | • | •       | • | • | • |   | • | •   | •   | 34         |
| 27.         | Ein großes Defizit                | • | ٠     | •   | •   | •  | •           | • | • |          | •   | •   |     | • | •       |   | • | • | • |   | •   | •   | 35         |
| 28.         | Familiennachrichten               |   |       |     |     |    |             |   |   |          |     |     |     |   |         |   |   |   |   |   |     |     |            |
| 29.         | Eine stürmische Reichstagssitzung |   |       |     |     |    |             |   |   |          |     |     |     |   |         |   |   |   |   |   |     |     |            |
| <b>30</b> . | Strike in Sicht                   | • | •.    | ٠   | •   | •  | •           | • | • | •        | •   |     | •   |   |         | ٠ | • | • | • | • |     | •   | 44         |
| 31.         | Drohnoten des Auslandes           |   |       | •   |     |    |             |   |   |          |     |     |     |   |         |   |   |   |   |   |     |     |            |
| <b>32</b> . | Massenstrike und Kriegsausbruch   | 3 | ug    | lei | ф   | •  | •           | • |   | 4        | •   | •   |     | • |         | • | • | • | • | • | •   | •   | <b>4</b> 5 |
| <b>3</b> 3. | Die Gegenrevolution beginnt .     | - | _     |     |     |    |             |   |   |          |     |     |     |   |         |   |   |   |   |   |     |     |            |
| 34.         | Unheilvolle Rachrichten           |   |       |     |     |    |             |   |   |          |     |     |     |   |         |   |   |   |   |   |     |     |            |
| <b>3</b> 5. | Lettes Rapitel                    | • | •     | •   | •   | -  | •           | • | • | •        | •   | •   | •   | • | •       | • |   | • | • | • | •   | • ' | 43         |

## 1. Die Siegesfeier.

Die rote Fahne der internationalen Sozialdemokratie weht vom Königsschloß und allen öffentlichen Sebäuden Berlins. Wenn solches unser verewigter Bebel noch erlebt hätte! Hat er uns doch immer vorausgesagt, daß die "Katastrophe schon vor der Thür steht." Noch erinnere ich mich, als ob es gestern gewesen wäre, wie Bebel am 13. September 1891 in einer Versammlung zu Rirdorf in prophetischem Tone ausrief, daß "eines Tages der große Kladderadatsch schneller kommen werde, als man es sich träumen lasse." Friedrich Engels hatte kurz vorher das Jahr 1898 als dasjenige des Triumphs der Sozialdemokratie bezeichnet. Nun, ein wenig länger hat es doch noch gedauert.

Aber gleichviel, unsere langjährigen Mühen und Kämpfe stir die gerechte Sache des arbeitenden Bolkes sind nunmehr durch den Erfolg gekrönt worden. Die morsche Gesellschasisordnung des Kapitalismus und des Ausbeuterspstems sit zusammenger ochen. Meine Aufzeichnungen sollen, so gut ich es vermag, du Auferstehung des neuen Reiches der Brüderlichkeit und der allgemeinen Wenschen-

liebe für meine Kinder und Kindeskinder beschreiben.

Auch ich habe meinen Anteil an der Wiedergeburt der Menschheit. Bas ich während eines Menschenalters an Zeit und Geld als rechtschaffener Buchbindermeister erübrigen konnte und nicht für meine Familie bedurfte, habe ich der Förderung unserer Bestrebungen gewidmet. Der sozialdemokratischen Litteratur und unseren Vereinen verdanke ich die Festigkeit in unseren Grundsäßen und die geistige Fortbildung. Frau und Kinder sind mit mir eines Sinnes. Das Buch unseres Bebel von der Frau ist längst das Evangelium meiner Paula gewesen.

Der Geburtstag der sozialdemokratischen Gesellschaft war unser silberner Hochzeitstag. Der heutige Siegestag hat zu neuem Familienglück den Grund gelegt. Mein Franz hat sich mit Agnes Müller verlobt. Die beiden kannten sich schon lange und lieben sich herzinnig. In der gehobenen Stimmung des heutigen Tages wurde der neue Bund geschlossen. Beide sind zwar noch etwas jung, aber tüchtige Arbeiter in ihrem Fach. Er ist Setzer, sie Putzmacherin; da wird es hossentlich nicht sehlen. Sobald die neue Ordnung in den Arbeits- und Wohnungsverhältnissen eingetreten ist, wollen sie heiraten

Wir alle wanderten nach Tisch hinaus "Unter die Linden". War das dort ein Menschengewühl, ein Jubel ohne Ende. Kein Mißton störte die Feier des großen Siegestages. Die Schutmannschaft ist ausgelöst. Das Volk hält selbst

die Ordnung in musterhafter Weise aufrecht.

Im Lustgarten, auf dem Schloßplatz, an der früheren Schloßfreiheit stand dichtgedrängt die Menschenmenge sest wie eine Mauer. Die neue Regierung war im Schloß versammelt. Die Genossen von der bisherigen Parteileitung der Sozialdemokraten haben provisorisch die Zügel der Regierung ergriffen. Unsere sozialdemokratischen Stadtverordneten bilden bis auf weiteres das Magistrats-kollegium der Stadt. Sobald sich einer der neuen Regenten am Fenster oder auf dem Balkon des Schlosses zeigte, brach der Jubel des Volkes immer außs weue los: Hüteschwenken, Wehen mit den Tüchern, Gesang der Arbeitermarseillaise

Abends prachtvolle Illumination. Die Statuen der atten Könige und Feldherren nahmen sich, mit rothen Fahnen geschmückt, in der rothen bengalischen Beleuchtung seltsam genug aus. Sie werden nicht mehr lange auf ihrem Play bleiben, sondern den Statuen der verstorbenen Geistesherven der Sozialdemokratie weichen müssen. Es soll schon beschlossen sein, vor der Universität an Stelle der Statuen der beiden Gebrüder v. Humboldt die Statuen von Marx und Ferdinand Lassalle aufzurichten. Das Denkmal Friedrichs des Großen Unter den Linden wird durch die Statue unseres verewigten Liebknecht ersest werden.

Ju trautem Familienkreise seierten wir noch zu Hause bis in die späte Nacht den für uns doppelt festlichen Tag. Auch der Bater meiner Frau, unser Hausgenosse, welcher bisher von der Sozialdemokratie nicht viel wissen wollte.

war sehr anteilvoll und aufgeräumt.

Bald hoffen wir, unsere bescheidene Wohnung, drei Treppen hoch, verlassen zu können. Von mancher stillen Freude, aber auch von mancher Sorge, vielem Kummer und harter Arbeit sind die alten Räume im Laufe der Jahre Zeuge gewesen.

#### 2. Die neuen Gesetze.

Sehr ergöhlich find die Erzählungen, wie die Bourgeois zu tausenden über die Grenze drängen, um auszuwandern. Wo können sie hin? Ueberall in Europa, ausgenommen die Schweiz und England, herrscht jeht die Sozialdemokratie. Die Schiffe nach Amerika vermögen nicht alle Auswanderer aufzunehmen. In Amerika freilich ist die Revolution niedergeschlagen worden und auf lange Zeit hinaus keine Aussicht auf Wiedererhebung der Sozialdemokratie. Mögen die Ausbeuter immerhin von dannen ziehen! Von ihrem Eigenthum haben sie glücklicherweise nicht viel mitnehmen können, Dank der Plöhlicheit, mit welcher der Umschwung erfolgt ist. Alle Staatspapiere, Pfandbriese, Aktien, Schuldsobligationen und Banknoten sind für null und nichtig erklärt worden. Die Herren Bourgeois können sich damit ihre Schiffskabinen tapezieren lassen. Auf alle Immobilien, Berkehrsmittel, Maschinen, Werkzeuge und Geräte wurde sür den sozisalistischen Staat Beschlag gelegt.

Unser bisheriges leitendes Parteiorgan, der "Borwärts", ist an die Stelle des "Reichsanzeigers" getreten. Das Blatt wird in jeder Wohnung unentgeltlich zugestellt. Da alle Druckereien Staatseigenthum geworden sind, so haben die übrigen Zeitungen zu erscheinen aufgehört. Außerhalb Berlins erscheint der "Borwärts" durch eine Lokalbeilage für den betreffenden Ort vervollständigt. Bis zum Zusammentritt eines neu zu wählenden Reichstags haben die bisherigen sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten als gesetzgebender Ausschuß die Sesez zu beschließen, welche zur Durchführung der neuen Ordnung in großer

Unzahl notwendig sind.

Das bisherige Parteiprogramm, wie es 1891 von dem Ersurter Parteitage beschlossen wurde, ist als provisorisches Grundrecht des Volkes proklamirt worden. Damit ist die Umwandlung aller Arbeitsmittel, von Grund und Boden, der Bergwerke, Gruben, Maschinen und Berkzeuge, Verkehrsmittel in Eigentum des Staates oder, wie man es jest nennt, der Gesellschaft gesetzlich proklamirt. Ein weiteres Geses dekretirte allgemeine Arbeitspslicht mit gleichem Recht für alle Personen, männlich oder weiblich, vom vollendeten 21. dis 65. Lebensjahre. Jüngere Personen werden auf Staatskosten erzogen, ältere auf Staatskosten verpslegt. Die Privatproduktion hat ausgehört. Indes soll dis zur Regulirung der neuen sozialistischen Produktion Jeder an der disherigen Stelle auf Staatsrechnung sortarbeiten. Ueber dasjenige, was dem Einzelnen nach odiger Beschlagnahme für den Staat noch als Privateigentum dis auf Weiteres oerblieben ist, Hausgerät, gebrauchte Kleider, Münzen, Reichskassenschen ist von Jedermann ein Inventar einzureichen. Goldmünzen sind abzuliesern. Reue Goldcertisstate sollen demnächst ausgegeben werden.

Die neue Regierung verfährt Dank dem schneidigen Reichskanzler an ihrer Spitze ebenso energisch, wie zielbewußt. Alles soll von vornherein unmöglich gemacht werden, wodurch die Kapitalsherrschaft sich wieder Eingang verschaffen könnte. Das Militär ist entlassen, Steuern werden nicht mehr erhoben, da die Regierung dasjenige, was sie sür allgemeine Zwecke bedarf, aus dem Ertrag der sozialistischen Produktion vorwegnimmt. Aerzte und Rechtsanwälte werden vom Staat unterhalten und haben ihre Dienste dem Publikum unentgeltlich zu widmen. Die drei Tage der Revolution und der Siegesseier sind für gesetzliche Feiertage erklärt worden. — Wir gehen einer neuen herrlichen Zeit entgegen.

#### 3. Anzufriedene Leute.

Agnes, unsere Schwiegertochter, ift untröstlich, und auch Franz überaus niedergeschlagen. Agnes fürchtet, um ihre Aussteuer zu kommen. Seit langer Zeit hat Agnes durch Arbeit sür Putzgeschäfte sür ihre Aussteuer zu sparen gesucht. Insbesondere seit ihrer Bekanntschaft mit Franz ist sie in stiller Hoffnungsfreudigkeit von morgens dis abends unausgesetzt thätig gewesen. Kaum zur Essenszeit gönnte sie sich Ruhe. Was ihre Freundinnen sür eigenen Putz, sür Ausstülge und Bergnügungen verausgabten, ersparte sie zur Bermehrung ihres Kapitälchens. So hatte sie denn bei ihrer Verlodung schon Sparkassendüber über 2000 Mt. im Besitz. Mein Franz erzählte alles dies am Abend des Berlodungstages mit Stolz und Genugthuung. Die jungen Leute begannen schon zu überlegen, was sie aus dem Guthaben zuerst anschaffen wollten.

Nun soll alle Mühe und aller Fleiß vergeblich gewesen sein. Als Agnes, durch allerlei Gerüchte beunruhigt, ihre Einlage auf dem Sparkassenbureau in der Klosterstraße kündigen wollte, sand sie auf der Straße erregte Gruppen. Alte Männer, Frauen, frühere Dienstmädchen jammerten, daß sie um ihre Rotgroschen gekommen seien. Der Beamte habe erklärt, daß durch das neue Gesetz mit anderen Werthpapieren und Schuldobligationen auch die Sparkassenbücher stür null und nichtig erklärt worden seien.

Agnes siel, wie sie erzählte, vor Schreck fast in Ohnmacht. Im Bureau hat ihr der Beamte alsdann das Unglaubliche bestätigt. Auf dem Wege zu uns hörte sie, daß Deputationen von Sparkassengläubigern vor das Schloß zum Reichstanzler gezogen seien. Auch ich machte wich sogleich dahin auf, Franz

ging mit.

Eine große Menschenmenge war auf dem Schloßplatz versammelt. Auch über die Lassallebrücke, früher Kaiser Wilhelmbrücke, strömten helle Hausen sortwährend nach dem Lustgarten zu. Die Sparkassenfrage erregte alle Gemüter. Die Thore zu den Schloßhösen waren überall sest verschlossen. Bon den vorderen Trupps wurden vergebliche Versuche gemacht, gewaltsam einzudringen. Durch Schießscharten in einigen Thorslügeln, welche ich früher nie bemerkt, starrten vlöslich Flintenläuse der Schloßbeamten entgegen.

Wer weiß, was noch alles sich ereignet hätte, wenn nicht der Reichskanzler in diesem Augenblick auf dem Balkon des Mittelportals am Lustgarten erschienen wäre und Ruhe geboten hätte. Mit weithin schallender Stimme verfündigte er, die Sparkassenfrage solle sofort dem gesetzgebenden Ausschuß zur Entscheidung unterbreitet werden. Alle guten Patrioten und braven Sozialdemokraten sollten der Gerechtigkeit und Weisheit der Volksvertreter vertrauen. Ein stürmisches

Soch dankte unserm Reichstanzler.

In diesem Augenblick rückte von verschiedenen Seiten in rasendem Galopp die Feuerwehr an. In Ermangelung von Polizei hatte man aus dem Schloß, als die Menge gegen die Thore drängte, Großseuer telegraphirt. Gelächter empfing die brave Feuerwehr. So zerteilte sich denn die Menge in heiterer hop nungsfreudiger Stimmung. Wöge man im Reichstage das Richtige tressen.

Große rote Plakate an den Anschlagsäulen, wie ehedem bei Aushebungen und Kontrollversammlungen des Militärs. Dichte Gruppen stehen davor. Rach Maßgabe des neuen Gesetzes fordert der Magistrat im Auftrage der Staatsregierung alle Personen, männlich oder weiblich, im Alter von 21—65 Jahren pur Berufswahl auf binnen 3 Tagen. Auf allen ehemaligen Polizeibureaus und und Standesämtern werden Erklärungen entgegengenommen. Frauen und Madchen wird ausdrücklich in Erinnerung gebracht, daß sie vom Tage des Arbeitsantritts in den Staatswerkstätten, welcher noch näher bekannt gemacht werden würde, in der eigenen Häuslichkeit befreit sind vom Kinderwarten, von Bereitung der Mahlzeiten, Krankenpflege und Wäsche. Alle Kinder werden in Kinderpflegeanstalten und Erziehungshäusern des Staates untergebracht. Die Hauptmahlzeit ist in den Staatsfüchen des Bezirks einzunehmen. Alle Erkrankten sind an die öffentlichen Krankenanstalten abzuliefern, die Leib- und Bettwäsche wird zur Reinigung in großen Centralanstalten abgeholt. Die Arbeitszeit ist in allen Berufsarten für alle Männer und Frauen in den Staatswerkstätten und bei sonstigen öffentlichen Dienstleistungen die gleiche und beträgt bis zur anderweitigen Festsetzung 8 Stunden täglich.

Ueber die Befähigung zu der gewählten Arbeit sind Bescheinigungen beizubringen, die bisherige Berufsarbeit ist auf den Meldungen anzugeben. Meldungen zu dem Beruf als Geistlicher werden nicht angenommen, da laut Beschluß des Ersurter Parteitages vom Jahre 1891, welcher in das Staatsgrundgeses übergegangen ist, alle Auswendungen zu religiösen und kirchlichen Zwecken aus Staatsmitteln verboten sind. Denjenigen Personen, welche sich trotzem dem geistlichen Beruf widmen wollen, bleibt es freigestellt, dies in ihren Nachestunden zu thun nach Ersüllung der normalen Arbeitszeit in einem staatsseitig anerkannten Beruse.

Das Leben auf den Straßen glich nach Bekanntwerden dieser Aufforderung demjenigen an den Musterungstagen in einer Kreisstadt. Die Personen gleicher Berufsart thaten sich truppweise zusammen und durchzogen, mit Abzeichen des gewählten Berufs geschmückt, singend und jubelnd die Stadt. Frauen und Mädichen stehen umher und malen sich die Annehmlichkeiten des gewählten Berufs nach Befreiung von der Hausarbeit in lebhaften Farben aus. Man hört, daß sieh Personen einen neuen Beruf gewählt haben. Manche scheinen zu glauben, daß die Wahl des Beruses schon gleichbedeutend sei mit der Einstellung in denselben.

Ich, mein Sohn Franz, meine Schwiegertochter Agnes, wir alle werden dem bisherigen Beruf, den wir lieb gewonnen, treu bleiben und haben dies auch erklärt. Meine Frau hat sich als Kinderpflegerin gemeldet. Sie will als solche ihrer vierjährigen Jüngsten, Annie, welche wir an die Kinderpflegeanstalt werden abliefern müssen, auch fernerhin ihre mütterliche Sorgfalt angedeihen lassen. —

Nach dem Straßenkrawall vor dem Schloß hat das Ministerium beschlossen, eine Schutzmannschaft in einer Stärke von 4000 Köpfen wieder einzurichten und dieselbe teilweise im Zeughause und der anschließenden Kaserne zu stationiren. Um frühere unliebsame Erinnerungen zu vermeiden, werden die neuen Schutzmänner keine blauen, sondern braune Unisormen und statt des Helms einen Schlapphut mit einer roten Feder tragen.

## 5. Eine Reichstagsfitzung.

Mit großer Mühe erlangten Franz und ich heute Einlaß zur Tribline im Reichtagsgebäude am Bebelplatz, früher Königsplatz. Es sollte die Entscheidung über die Sparkassengelder getroffen werden. In Berlin giebt es, wie Franz-wissen will, jetzt bei 2 Millionen Einwohnern nicht weniger als 500 000 Spar-

lassengläubiger. Kein Wunder, daß die ganze Umgebung des Reichstags, der Bebelplatz, die Sommerstraße, von einer großen Menge von Personen, zumeist in ärmlicher Kleidung, bedeckt war, welche dem Ergebnis der Reichstagsverhandlungen mit Spannung entgegensah. Doch war schon bei unserer Ankunft die Schupmannschaft mit der Räumung der Straßen beschäftigt.

Da allgemeine Wahlen für den Reichstag noch nicht ftattfinden können und die Mandate aller Mitglieder der Bourgevisparteien für erloschen erklärt worden sind, so sahen wir nur unsere alten Genossen und erprobten Vorkämpser

unten im Sitzungssaale versammelt.

Der Chef des statistischen Reichsamts leitete im Auftrage des Reichstanzlers die Berhandlungen ein durch einen statistischen Bortrag über die thatsächliche Bedeutung der vorliegenden Frage. Allein bei den öffentlichen Sparkassen Deutschlands waren 8 Millionen Guthaben vorhanden über Einlagen im Betrage von mehr als 5 Villiarden Rark. (Hört! hört! links.) Der jährliche Zinsbetrag überstieg 150 Millionen Mark Die Einlagen in den Sparkassen waren angelegt mit ungefähr 2800 Millionen Mt. in Hypotheken, mit 1700 Millionen Mt. in Inhaberpapieren, mit 400 Millionen Mt. bei öffentlichen Instituten und Corporationen und mit 100 Millionen Mt. gegen Faustpfand. Die Inhaberpapiere sind überall durch Gesetz annullirt worden. (Sehr gut! links.) Die Hypothekenschulden sind mit bem Uebergang alles Grundbesites auf den Staat erloschen. Ebenso find die auf Faustpfand ausgeliehenen Gelder mit der unentgeltlichen Rückgabe der Pfänder in den öffentlichen Leihanstalten auch zum Rupen des Bolkes verwendet worden. (Beifall links.) Mittel zur Auszahlung der Sparkasseneinlagen sind somit in keiner Weise vorhanden. Eine Vergütung an bie Einleger tann erfolgen in Form der Ausgabe von Bons, welche zu einer Entnahme aus **ben** Waarenvorräten des Staates berechtigen.

Nach diesem Bortrag ergriff ein Redner von der zechten Seite das Wort. Willionen braver Arbeiter und guter Sozialdemokraten (Unruhe links) werden sich bitter enttäuscht sühlen, wenn sie jett, wo dem Arbeiter der "volle Ertrag seiner Arbeit" zu Teil werden soll, sich um die Früchte harter Arbeit durch Borenthaltung ihrer Sparkassengelder gebracht sehen. Was hat die Ersparnisse ermöglicht? Angestrengter Fleiß, Sparsamkeit, Enthaltung von manchem Genuß, z. B. in Tabak und Spirituosen, den sich andere Arbeiter erlaubten. (Unruhe links.) Mancher hat geglaubt, sich durch die Hinterlegung in der Sparkasse einen Kotgroschen sür außerordentliche Unglücksfälle, eine Erleichterung sür sein Alter verschaffen zu können. Die Gleichstellung mit denzenigen, welche nichts vor sich gesbracht, wird als Unrecht von Willionen empfunden (Beisall rechts und stürmische Zuruse von

ben Tribunen).

Der Präsident droht die Triblinen räumen zu lassen. (Zuruse: Wir sind das Boll!) Präsident: Dem Boll ist ein durch allgemeine Abstimmung geordnetes Berwersungsrecht zu Gesehen gegeben, aber tein Recht zur Teilnahme an der Diskussion im Reichstag.

(Lebhafter allgemeiner Beifall). Die Ruhestörer werden hinausgeführt.

Sozialdemokrat ist niemals auf Spargroschen bedacht gewesen. (Widerspruch rechts.) Wer ben Sparaposteln der Bourgeois gefolgt ist, hat auf keine Mücksichtnahme im sozialen Staat zu rechnen. Auch manches Sparkassengeld ist durch Beraubung des arbeitenden Bolkes entstanden. (Wederspruch rechts.) Wan soll nicht sagen, die Sozialdemokratie hängt zwar die großen Diebe, läßt aber Millionen kleiner Diebe laufen. Die Sparkassenkatien sind in ihren verschiedenen Anlagen mit schuldig gewesen an der Aufrechterhaltung des Ausbeutungsspstems gegen das Bolt (Lebhaster Beifall links). Nur ein Bourgeois kann gegen die Sinziehung der Sparkassengelder Widerspruch erheben.

Der Präsident ruft den Redner zur Ordnung wegen der schweren Beleidigung, welche die Bezeichnung als Bourgeois gegen ein Mitglied des sozialdemokratischen Reichs-

tags in sich schließt.

Unter großer Spannung erhebt sich dann der Reichskanzler von seinem Sit: Ich muß beiden verehrten Borrednern dis zu einem gewissen Grade Recht geben. Es ist manches richtig von dem, was gesagt worden ist über die moralische Entstehung der Sparkassengelder und auch über die unmoralische Birkung derkelben inter der Geltung der Kapitalsherrschaft. Aber lassen wir durch rückwärts gerichtete Berrachtungen nicht unsern Blick abziehen von der großen Zeit, in der wir leben. (Sehr gut!) Bir müssen die Frage ohne Sentimentalität als zielbewußte Sozialdemokraten entscheiden. — Fünf Rissland niehen wieder herauszugeben an einen Bruchteil der Bevölkerung von 8 Millionen Bersonen, heißt die neue soziale Gleichbelt

susbauen auf einer Ungleichbeit (Beifall). Diese Ungleichbeit würde sich alsbald in allen Komfumtionsverhältnissen sühlbar machen und die kinftige planmäßige Organisation der Produttion und Konsumtion durchdrechen. Mit demselben Recht wie heute die Sparkassengläubiger, könnten dann morgen auch diesenigen ihr Kapital zurück verlangen, welche zusällig thre Ersparnisse nicht in der Sparkasse, sondern in Wertzeugen, Borräten ihres Beruss, in Arbeitsmitteln oder Erundbesit angelegt haben. (Sehr richtig!) Wo bleibt denn zulest eine seite Grenze sich vernndbesit angelegt haben. (Sehr richtig!) Wo bleibt denn zulest eine seite Grenze sich von den Früchten des Fleißes und der Enthaltsamkeit versprochen haben mögen, zehnsach und hundertsach wird solches sett allen zu Teil werden durch die großartigen Einrichtungen, welche wir zum Wohl der Arbeiter im Begriff stehen zu schaffen. Aber wenn Sie diese Milliarden ans sehr entziehen und um diesen Betrag das Kapital schwächen, welches setz zum Wohl der Algemeinheit arbeiten soll, so sind meine Kollegen im Ninisterium und ich nicht länger in der Lage. die Berantwortung sür die Durchssührung einer zielbewußten Sozialdemokratie zu Abernehmen. (Stürmischer Beifall).

Es war noch eine große Anzahl Redner zum Worte gemeldet. Der Präsident aber machte darauf aufmerksam, daß in Anbetracht der voraufgegangenen Kommissionssitzungen und der Zeit, welche jedem Abgeordneten für die Lektüre der Drucksachen zugebilligt ist, der achtstündige Maximalarbeitstag abgelaufen seine Fortsetzung der Sitzung deshalb erst am andern Tag stattsinden könne. (Aufe: Zur Abstimmung! Zur Abstimmung!) Ein Antrag auf Schluß der Diskussion wird eingebracht und angenommen. Bei der Abstimmung geht der Reichstag über die Petitionen auf Herausgabe der Sparkassengelder gegen wenige Stimmen zur einfachen Tagesordnung über. Die Sitzung ist geschlossen.

Unwillige Ruse wurden vielsach auf den Tribünen laut und pflanzten sich auf die Straße sort. Doch hatte die Schutzmannschaft die ganze Umgebung des Reichstagsgebäudes geräumt. Eine Anzahl tumultuirender Personen wurden verbastet, namentlich viele Frauen. In größerer Entsernung vom Reichstagsgebäude sollen einzelne Abgeordnete, welche gegen die Herausgabe der Sparkassenzier gestimmt hatten, gröblich insultirt worden sein. Die Schutzmannschaft hat, wie erzählt wird, vielsach von ihren neuen Wassen, sogenannten Totschlägern, welche nach englischem Muster eingeführt worden sind, gegen das Publikum unbarmberzig Gebrauch gemacht. Zu Hause bei ums gab es sehr erregte Scenen, meine Schwiegertochter ließ sich gar nicht beruhigen, vergebens suchte meine Frau sie zu trösten unter dem Hinweis auf die reiche Ausstattung, welche alle Brautpaare demnächst von der Regierung zu erwarten hätten. "Ich will nichts geschenkt haben", rief sie ein über das andere Mal heftig aus, "ich will den Ertrag meiner Arbeit. Eine solche Zucht ist ja schlimmer als Raub und Diebstahl."

Ich fürchte, das heutige Erlebnis ist nicht geeignet, meine Schwiegertochter in der Festigkeit ihrer sozialdemokratischen Grundsätze zu bestärken. Auch mein Schwiegervater hat ein Sparkassenbuch. Wir wagen es nicht, dem alten Manne zu sagen, daß dasselbe wertlos geworden ist. Er ist kein Geizhals. Aber noch dieser Tage erzählte er, daß er Zins und Zinseszins auflaufen lasse. Wir sollten bei seinem Tode seine Dankbarkeit erfahren für die Pflege, welche wir ihm bei uns haben angedeihen lassen. Man muß in der That so fest wie ich in den sozialdemokratischen Anschauungen geworden sein, um solche Verluste heiteren Mutes

verschmerzen zu können.

## 6. Arbeitsanweisung.

Die Heirat zwischen Franz und Agnes ist plötzlich in weite Ferne gerlickt. Heute verteilte die Schutzmannschaft die Gestellungsordres zur Arbeit auf Grund der stattgehabten Berufswahl und des von der Regierung sür die Produktion und Konsumtion im Lande aufgestellten Organisationsplans.

Franz ist allerdings als Setzer beordert, aber nicht in Berlin, sondern in Leipzig, Berlin bedarf jetzt nicht mehr den zwanzigsten Theil an Zeitungssetzern wie früher. Beim "Borwärts" werden nur ganz zuverlässige Sozialdemokraten

eingestellt. Franz aber ist wegen Aeußerungen auf dem Schloßplat über die leidige Sparkassenangelegenheit irgendwo in Mißkredit gebracht worden. Die Politik, so argwöhnte Franz, hat wohl auch sonst bei der Arbeitszuteilung mitgespielt. Die Partei der "Jungen" in Berlin ist vollständig auseinandergesprengt worden. Ein Genosse muß als Tapezierer nach Inowrazlaw, weil dort an Tapezierern Mangel sein soll und hier ein Uebersluß besteht. Franz meinte unwillig, das alte Sozialistengesetz mit seinen Ausweisungen sei dergestalt in neuer Form wieder lebendig geworden. Man muß eben dem Bräutigam, der plösslich auf unabsehbare Zeit von der Braut getrennt wird, manches zu Sute halten.

Ich suchte Franz damit zu trösten, daß im Nachbarhause sogar ein Ehepaar getrennt worden sei. Die Frau kommt als Krankenpslegerin nach Oppeln, der Mann als Buchhalter nach Magdeburg. Wie darf man denn Eheleute trennen, das ist ja die reine Niedertracht, so ries Paula. Meine gute Alte vergaß, daß die Ehe in unserer neuen Gesellschaft ein reines Privatverhältnis ist, wie doch schon Bebel in seinem Buch von der Frau dargethan hat. Die Ehe kann jederzeit ohne Dazwischentreten irgend eines Beamten geschlossen und wiederum gelöst werden. Die Regierung ist also gar nicht in der Lage, zu wissen, wer alles noch verheiratet ist. In dem Namensregister wird daher ganz solgerichtig Jedermann nur mit seinem Geburtsnamen und zwar mit dem Familiennamen seiner Mutter aufgesührt. Das Zusammenwohnen der Eheleute kann sich bei einer planmäßigen Organisation der Produktion und Konsumtion nur nach den Arbeitsplägen richten, nicht umgekehrt, denn die Organisation der Arbeit kann doch nicht auf jederzeit kündbare Privatverhältnisse Kücksicht nehmen.

Indeß auch im früheren Beamtenstaate, so meinte meine Frau, hat man doch oft aus persönlichen Gründen unliebsame Versetzungen höheren Orts wieder rückgängig gemacht. — Das ist richtig. Und so begab ich mich denn nach dem Rathaus. Ich erinnerte mich, daß ein alter Freund und Genosse, mit dem ich zusammen unter dem Sozialistengesetz in Plözensee bekannt wurde, in der Gewerbedeputation des Magistrats setzt eine einflußreiche Stellung inne hatte. Ich sand aber das Bureau im Rathause von Hunderten von Personen belagert, die mit ähnlichen Wünschen gekommen sein mochten. Auf dem Gange tras ich indez einen anderen Genossen, der in derselben Gewerbe-Deputation arbeitet und dem ich alles erzählte, was ich auf dem Herzen hatte. Er riet mir, später einmal, wenn siber Franzens Beteiligung am Sparkassenkraus Gras gewachsen, wegen seiner

Rückversetzung nach Berlin vorstellig zu werden.

Ich klagte ihm dabei, daß ich selbst zwar als Buchbinder angenommen, aber nicht in meiner früheren Stellung als Meister, sondern als Gehilse. — Das ginge nicht anders, meinte er. In Folge der Erweiterung des Großbetriebes in den Gewerben sei der Bedarf an Meistern ein sehr viel geringerer als früher. Er erzählte mir aber, daß in Folge eines Recheschlers eine Nachtragsforderung von 500 Kontroleuren kommen werde; er riet um eine solche Stelle einzukommen Dem Rat werde ich solgen.

Meine Frau ist als Krankenpflegerin angenommen, aber nicht dort, wo unser Jüngstes verpflegt werden soll. Man sagt, daß grundsätlich zur Vermeisdung von Bevorzugungen der eigenen Kinder und zur Fernhaltung der Eisersucht der anderen Militer Frauen als Krankenpflegerinnen nur dort eingestellt werden, wo sich die eigenen Kinder nicht befinden. Das ist gewiß gerecht, aber Paula wird es sehr hart sinden. Frauen sind nun einmal sehr geneigt, die Staatsraison

ihren Privatwünschen unterzuordnen.

Meine Schwiegertochter ist als nicht Putzmacherin, sondern als Weißnäherin beordert. An Putzwaren hat die Gesellschaft viel weniger Bedarf. Der neue Produktionsplan, hörte ich, rechne nur mit dem Massenversuch. In Folge dessen ift besondere Handsertigkeit, Geschmack, überhaupt alles, was sich mehr dem Kunstgewerbe nähert, nur in ganz beschränktem Umsange ersenderlich. Ugnes meinte, es sei ihr gleichgiltig, was aus ihr werde, wenn sie doch nicht mit Franz vereinigt werde. — Kinder entgegnete ich, bedenkt, daß selbst eine Gottheit es nicht allen recht machen könnte. — Dann sollte man, siel auch Franz ein, doch jeden für sich selber sorgen lassen. So schlimm hätte es uns unter der früheren Gesellschaft nicht ergehen können.

Ich las ihnen zur Beruhigung den "Vorwärts" vor, in welchem die Aegierung zur Alarstellung eine Uebersicht über die Berufsanmeldungen und die Arbeitsanweisungen gegeben hat. Als Jäger haben sich in Berlin mehr Personen gemeldet, als es auf 10 Meilen im Umtreise von Berlin Hasen giebt. Nach Maßgabe der Meldungen könnte die Regierung auch neben jede Thür einen Portier, neben jeden Baum einen Förster, für jedes Pserd einen Bereiter stellen. Kindermädchen sind weit mehr gemeldet als Klichenmädchen, Kutscher weit mehr als Stallknechte. Bon Kellnerinnen und Sängerinnen liegen Anmeldungen in Hille und Fülle vor, desto weniger von Krankenpstegerinnen. Berkäufer und Verkäuferinnen sind zahlereich gemeldet. An Aufsehern, Kontroleuren, Inspektoren, kurzum an Verwaltungsbeamten ist Uebersluß sondergleichen, auch an Akrobaten sehlt es nicht. Aber sür die harte, schwere Arbeit der Pssaskere, der Heizer, überhaupt alle Feuerarbeiter sind die Weldungen spärlich. Roch weniger Liebhaber haben sich für die Kanal-

reinigung gefunden.

Was sollte aber die Regierung thun, um ihren Organisationsplan für Produktion und Konsumtion mit den Meldungen in Uebereinstimmung zu bringen? Sollte sie etwa auf einen Ausgleich hinwirken durch die Gewährung eines geringeren Lohnes für Berufsarten, zu denen Andrang besteht, und eines höheren Lohnes sür die nicht gesuchten Arbeiten? Das würde doch den Grundlehren det Sozialdemokratie widersprechen. Jede Arbeit, die der Gesellschaft nüslich ist, ist, wie Bebel immer gesagt hat, der Gesellschaft auch gleich wert. Größere Anteile am Ertrage der Arbeit würden einen sehr ungleichen Lebensgenuß begünstigen oder bei den höher Gelohnten Ersparnisse ermöglichen, weiche auf Umwegen wieder eine Kapitalistenklasse züchten, und damit das ganze sozialistische Produktionsspstem zerstören würden. Oder sollte man etwa durch verschiedene Bemessung der Arbeitszeit einen Ausgleich herbeisühren? Dann würde der naturgemäße Zusammenhang der verschiedenen Hantirungen untereinander bei der Arbeit zerstört. Das Spiel von Angebot und Nachsrage, welches unter der früheren Kapitalsherrschaft sein Besen getrieben, soll und darf in der neuen Ordnung nicht ausstamen.

Die Regierung behält sich vor, die unangenehme Arbeit den Sträslingen zuzuteilen, und beabsichtigt, wie dies schon Bebel empsohlen hat, einen häufigen Wechsel in den Beschäftigungen eintreten zu lassen. Vielleicht könnte derselbe Arbeiter künftig an demselben Tage zu verschiedenen Stunden verschieden be-

schäftigt werden.

Für jest konnte der Ausgleich nur durch das Los herbeigeführt werden. Unter Zusammenlegung verwandter Berufsarten ist daher aus der Gesamtzahl der Bewerber eine dem Bedarf des einzelnen Berufszweiges nach dem Organisationsplan der Regierung entsprechende Anzahl ausgelost worden. Aus densenigen, welche hierbei Nieten zogen, hat man wiederum durch das Los diesenigen bestimmt, welche sich Arbeiten zu widmen haben, sür die eine nicht genügende Zahl von Bewerbungen eingegangen war. Dabei soll mancher ein ihm wenig zusagendes Los gezogen haben.

Franz äußerte, Pferde- und Hundelotterien habe es ja immer gegeben, aber hier würden zum ersten Male auch Menschen verlost. Schon am Anfang sei man

derart am Ende der Weisheit, daß man zum Lose greifen musse.

Du siehst ja, entgegnete ich, daß künftig alles neu geordnet werden soll. Jezt leiden wir noch unter den Nachwirkungen des Ausbeutungssystems und der Kapitalsherrschaft. Ist dagegen erst das sozialdemokratische Bewußtsein voll und ganz überall zum Durchbruch gelangt, so werden sich zerade sür die schweren.

gefährlichen und unangenehmen Arbeiten Freiwillige in großer Zahl melden, weil sie von dem Bewußtsein getragen sein werden, daß sie durch solche Arbeit nicht mehr, wie früher, schnöder Erwerbssucht von Ausbeutern dienen, sondern sich um das Wohl des Ganzen hochverdient machen.

Die Kinder aber schienen davon nicht recht überzeugt.

#### 7. Radrichten vom Lande.

Alle 20 jährigen jungen Leute haben sich binnen drei Tagen beim Militär zu stellen. Agnes' Bruder ist auch darunter. Die "Volkswehr" soll auss schleunigste organisirt und bewassnet werden. Das Kriegsministerium, dessen weite Baulicht n in der Leipzigerstraße und Wilhelmstraße wegen des schönen Gartens zu einer großen Kindererziehungsanstalt umgewandelt werden sollten — meine Frau sollte in dieser Anstalt thätig sein — muß seiner früheren Bestimmung erhalten bleiben.

Die inneren Verhältnisse machen die Aufstellung der Bostswehr früher und umfangreicher, als beabsichtigt war, nothwendig. Die neuen Landräte in den Provinzen verlangen dringend nach militärischer Unterstützung zur Durchsührung der neuen Gesetze auf dem Lande und in den kleineren Städten. Deshalb wird am Orte jedes Landwehrbezirkskommandos ein Bataillon Infanterie, eine Eskadron und eine Batterie aufgestellt. Indeh werden der größeren Sicherheit halber diese Truppenteile nicht aus Mannschaften desselben Ergänzungsbezirks gebildet.

Die Bauern müssen zur Raison gebracht werden. Sie widersetzen sich der Berstaatlichung oder, wie es jetzt amtlich heißt, der Vergesellschaftung ihres Privateigentums an Grund und Boden, Haus und Hof, Vieh und sonstigem Inventar. Solch' ein Bauer will durchaus auf seinem Eigenen sitzen bleiben, auch wenn er sich dabei von früh die spät schinden und plagen muß. Man könnte die Leute ja ruhig sitzen lassen, wenn dadurch nicht die ganze planmäßige Organisation der Produktion für das Reich unmöglich würde. Darum müssen die Unverständigen jetzt zu ihrem eigenen Besten gezwungen werden. Wenn aber die ganze Organisation erst durchgeführt ist, dann werden auch die Bauern einsehen, welches ansgenehme Wohlleben ihnen die Sozialdemokratie bei kurzer Arbeitszeit verschafft hat.

Die Anechte und Tagelöhner auf dem Lande waren zuerst, als die großen Gilter, auf denen sie bisher Arbeit fanden, für Nationaleigenthum erklärt wurden, sehr bei der Sache. Nun ist aber plötlich eine sonderbare Beränderungslust in diese Leute gefahren. Sie drängen allesamt nach den großen Städten, womöglich nach Berlin. Hier in der Friedrichstraße und Unter den Linden gewahrte man in den letzten Wochen die wunderbarsten, sonst hier nie gesehenen Gestalten aus den entlegendsten Bezirken Deutschlands. Zum Teil sind sie mit Frau und Aind angerückt gekommen, hatten wenig Mittel, verlangten aber Speise und Trank, Aleider und Schuhwerk vom Besten und Teuersten. Sie hatten gehört, daß hier alles in eitel Wohlleben schwelge, wenn es nur wahr wäre!

Natürlich müssen jett diese Hinterwäldler per Schub in die Heimat zurlickgebracht werden, was allerdings viel Erbitterung hervorruft. Das sehlte auch
noch, daß sich die Regierung ihre großartige Organisation der Produktion und
Ronsumtion durch ein beliebiges Hin- und Herwandern der Leute aus der Provinz
kreuzen ließe. Bald würden sie wie Heuschrecken über die hier aufgespeicherten Borräte herfallen und zu Hause die notwendige Arbeit im Stich lassen, bald
wieder, wenn es ihnen anders paßte, ausbleiben und die in Erwartung ihres
Besuchs angeschafften Vorräte verderben lassen.

Es wäre freilich richtiger gewesen, wenn die erst jetzt erlassenen Bestimmungen schon früher gekommen wären, wonach niemand seinen Wohnort zu vorübergehender Abwesenheit ohne Urlaubskarte und zu dauernder Entsernung ohne Anweisung der Obrigkeit verlassen darf. Natürlich soll Berlin auch fünstig Besuch und Zuzug erhalten, doch nicht willkürlich und planlos sondern, wie dies alles der "Vorwärte"

einfach und klar darlegt, nach Maßgabe der sorgfältig aufgestellten Berechnungen und Pläne der Regierung. Der sozialdemokratische Staat oder, wie es jetzt heißt, die Gesellschaft, nimmt die allgemeine Arbeitspflicht ernst und duldet deshalb

teinerlei Bagabondage, auch teine Gisenbahnvagabondage.

Der "Borwärts" bringt auch heute einen sehr scharfen Artikel gegen die sogenannten Dezentralisten, d. h. eine kompromissüchtige Richtung, zu der sich auch
viele Berliner Weißbierphilister rechnen. Das sind Leute, die nicht begreifen können, daß die Berliner Stadtverordneten jetzt nicht mehr zu parlamenteln, sondern nur Ordre zu pariren haben. Den Stadtverordneten liegt es lediglich ob,
sür Berlin im Einzelnen auszusühren, was die Regierung sür das ganze Land
bestimmt. Berlin hat für seine im Reichshaltsetat sestgesetzte Bevölkerungszahl so viel
auszugeben, wie für jedes Jahr in diesem Etat für neue Häuser oder öffentliche Anlagen
und communale Einrichtungen ausgeworfen werden wird, nichtmehr und nicht weniger.

Sestern hat der Reichskanzler wieder einmal, wie der "Vorwärts" mit Recht rühmt, in seiner zielbewußten Weise im Reichstag gesprochen, und einen einstimmigen Beschluß erzielt. Es handelte sich darum, ob ein Versuch gemacht werden sell, das platte Land dadurch zu beruhigen, daß das ländliche Privateigentum nicht zu Gunsten der Sesamtheit in Deutschland, sondern zu Gunsten sogenannter lokaler Produktivgenossenschen die Ein-

wohner jedes Ortes verbunden werden sollen.

"Solche aus Lassalles Zeit herrührenden und bereits 1891 vom Ersurter Parteitag abgethanen Irrümer sollten doch nicht wieder aussehen. Aus einer solchen Organisation verschiedener Produktionsgenossenschenschaften würde ja eine selbständige Konkurrenz der einzelnen Orte unter einander mit Notwendigkeit solgen. Der Unterschied der Güte des Bodens in den verschiedenen Landstrichen und Ortschaften würde wieder Unterschiede von Reich und Arm mit sich bringen und damit dem Privatkapitalismus eine Hinterschiede von Reich und Arm mit sich bringen und damit dem Privatkapitalismus eine Hinterschie öffnen. Eine planmäßige Organisation der Produktion und Konsumtion aber sowie eine sachgemäße Berteilung der Arbeitskräfte über das ganze Land duldet keinerlei Individualismus, keinerlei freie Konkurrenz, weder eine persönliche noch eine örtliche Selbständigkeit. Die Sozialdemokratie verträgt eben keine Halbheiten; man will sie entweder ganz oder man will sie nicht. Wir aber wollen sie voll oder ganz zur Wahrheit machen." (Lebhafter Beifall.)

#### 8. Der lette Jamilientag.

Mit meinen beiden Frauensleuten, Frau und Schwiegertochter, habe ich beute einen schweren Stand gehabt. Es war Mutters Geburtstag, ein sein 25 Jahren mir lieber Gedenstag; aber eine frohe Stimmung kam heute nicht zur Geltung. Morgen reist Franz nach Leipzig, morgen müssen wir auch die beiden mideren Kinder abgeben. Großvater zieht in die Altersversorgungsanstalt.

Von alledem war mehr die Rede als vom Geburtstag. Großvater stimmte meine Frau schon vom frühen Morgen an weichmütig. Die Sozialdemokratie, so klagte er, ist unser aller Unglück; das habe ich immer kommen sehen. Ich schil-

derre ihm das gute, bequeme Leben, welches ihn in der Anstalt erwarte.

Was nützt mir dies alles, rief er aus. Ich soll dort mit fremden Leuten wohnen, essen und schlafen. Meine Tochter ist nicht um mich und sorgt nicht mehr sür mich. Ich kann nicht rauchen wo und wie ich will. Mit Annie kann ich nicht mehr spielen, und Ernst erzählt mir nichts mehr aus der Schule. Auch aus Deiner Werkstatt erfahre ich nichts. Wenn ich wieder einmal krank werde, dann bin ich ganz verlassen. Einen alten Baum soll man nicht versetzen; mit mir wird es nun bald zu Ende sein.

Wir trösteten ihn mit häufigen Besuchen. Ach, meinte ex, mit sokthen Besuchen ist es nur eine halbe Sache. Dabei ist man nicht recht unter sich und

wird von andern gestört.

Wir ließen die kleine Annie, Großvaters Liebling, versuchen, ihn in ihrer schmeichlerischen Weise zu trösten. Das Kind war am muntersten von allen. Es datte ihm jemand erzählt von vielem Luchen, hlibschen Puppen, kleiven Hunden,

Bilderblichern und allerlei schönen Sachen im Kinderheim. Davon plauderte ste in ihrer W:. immer wieder aufs Neue.

Franz zeigte eine ruhige Entschlossenheit; er gestel mir aber doch nicht. Es kommt mir vor, als ob er irgend etwas besonderes plant, was er nicht verraten will. Hossentlich verträgt es sich mit unseren sozialdemokratischen Grundsätzen.

Mein anderer Junge, der Ernst, läßt es sich nicht so merken, wie er denkt und sühlt. Gegen seine Mutter war er überaus zärtlich, was sonst nicht gerade seine Sache ist. Er sollte jetzt in die Lehre kommen und hatte sich darauf gestreut. Der Junge hat eine geschickte Hand, aber mit dem Studiren will es nicht recht bei ihm vorwärts. Nun sollen aber alle Kinder in diesem Alter gleichmäßig noch ein paar Jahre studiren und dann erst eine Fachausbildung erlangen.

Nutter bereitet uns immer zu ihrem Geburtstag einen schönen saftigen Kalbsbraten mit Backpslaumen, unsern historischen Kalbsbraten, wie ihn Franzimmer scherzhaft nannte. Wenn Ihr auch, so meinte meine Fra.1 wehmütig, als der Braten auf den Tisch erschien, nächstens zu Besuch kommt, einen Kalbsbraten kann ich Euch doch nicht vorsetzen, denn eine Küche haben wir dann nicht mehr. Alle Achtung vor Deinen Kalbsbraten, so schaltete ich ein, aber darum können wir doch unsere Jdeale nicht preißgeben. Wir werden auch künstig Kalbsbraten essen und sogar öster und noch manches andere Leckere dazu. Aber, so meinte sie, der eine bekommt dann hier, der andere dort zu essen. Was dem Herzen bei der Trennung verloren geht, kann das große Wohlleben nicht ersetzen. Es ist mir auch nicht um den Kalbsbraten, sondern um das Familienleben.

Also nicht um die Wurst, sondern um die Liebe, so scherzte ich. Tröste Dich, Alte, wir werden uns künftig auch recht lieb haben und noch mehr freie Zeit als bisher, es uns sagen zu können.

Ach, sagte meine Frau, ich wollte mich lieber wieder 10 und 12 Stunden bier im Hause für Euch plagen, als dort 8 Stunden sür fremde Kinder, die mich

nichts angehen.

Warum muß das alles sein, fragte sie dann scharf, und die Schwiegertochter, die immer meiner Frau beistimmt, wenn sie auf solche Kapitel kommt, wiederholte die Frage noch schärfer. Wenn die beiden zusammen ein Duett reden, so ist für mich kein Aufkommen mehr, zumal wenn Franz sich so neutral verhält oder gar seiner Braut dabei zunickt.

Habt Ihr denn nicht mehr in Erinnerung die schönen Vorträge von Fräulein W. über die Emanzipation des Weibes, ihre Gleichberechtigung in der Gesellschaft mit dem Mann? Damals haben Euch doch diese Reden ebenso be-

geistert, wie Bebels Buch!

Ach, Fräulein W. ist eine alte Jungfer, die immer nur Chambre garnie

oder in Schlafstellen gewohnt hat, erhielt ich darauf zur Antwort.

Darum aber kann sie doch recht haben, erwiderte ich. Sleiches Arbeitsrecht und gleiche Arbeitspslicht obne Unterschied des Geschlechts ist die Grundlage der sozialisirten Gesellschaft. Unabhängigkeit der Frau vom Manne durch gleichen und selbständigen Erwerh der Frau außer dem Hause, keine Hausstlaven mehr, weder Sklavendienste der Frau noch der Dienstboten. Darum äußerste Beschrändung der Häuslichkeit durch Uebertragung häuslicher Arbeit auf große Anstalten der Gesellschaft. Keine Kinder und keine älteren Personen mehr in der Häuslichsteit, damit nicht die ungleiche Zahl solcher Pfleglinge in der Familie die Unterschiede von Arm und Reich auß Neue hervorbringt. So hat es uns Bebel gelehrt.

Das mag ja alles recht mathematisch ausgedacht sein, meinte Großvater, aber glücklich, August, macht das nicht. Denn warum? Die Menschheit ist keine Hammelheerde.

Großvater hat Recht, rief Agnes, und damit siel sie Franz um den Hals

mit der Versicherung, sie wolle garnicht von ihm emanzipirt werden.

Da war es denn freilich mit einer vernünftigen Auseinandersetzung zu Ende. — Ich wollte doch, der morgige Trennungstag wäre schon übsestanden.

9. Der große Amzug.

Statt der Droschke, welche heute die Kinder und Großbater abholen sollte, hielt am Morgen ein Möbelwagen vor der Thür. Mit der Uebersiedelung hätte es noch dis zum Abend Zeit, so sagte der Schutzmann. Zuvor aber sei er besordert worden, Möbel aufladen zu lassen.

Was soll denn das heißen, rief meine Frau erschrocken, ich denke, das Haus-

gerat bleibt Privateigentum.

Gewiß, gute Frau, sagte der Schutzmann, alles Hausgerät sollen wir auch nicht abholen, sondern nur die hier im Inventar bezeichneten Stücke nimmt die Gesellschaft in Anspruch. Dabei holte er ein Inventar hervor, welches wir früher hatten einliefern müssen, und zeigte uns auch eine Bekanntmachung im "Borwärts", welche wir allerdings unter den Aufregungen der letzten Tage libersehen hatten.

Als meine Frau sich gleichwohl von ihrem Erstaunen über das Abholen von Möbeln nicht erholen konnte, meinte der Beamte, welcher sich übrigens recht höslich benahm: Aber, liebe Frau, wo sollen wir denn sonst die Möbel hernehmen, um alle die neuen Anstalten für Kindererziehung, Altersversorgung, Krankenpslege

u. s. w. auszustatten?

Ja, warum gehen Sie denn nicht zu den ceichen Leuten, welche ganze Häuser mit den schönsten Möbeln bis zum Dach vollgepfropft haben, und leeren dort aus?

Thun wir auch, Frauchen, schmunzelte der Beamte, in der Tiergartenstraße, Biktoriastraße, Regentenstraße und überall dort herum hält ein Möbelwagen hinter dem andern. Der Berkehr ist sür anderes Juhrwerk bis aus weiteres völlig gesperrt. Kein Part behält mehr als zwei Betten und an sonstigem Gerät auch nicht mehr, als in zwei oder drei große Stuben hineingeht. Aber das reicht alles noch nicht. Bedenken Sie doch, der Magistrat hat in Berlin bei 2 Millionen Einwohnern über 900 000 Personen, welche sich im Alter unter 21 Jahren bessinden, in Kinderpslege- und Erziehungsanstalten unterzubringen, dazu 100 600 alte Leute über 65 Jahre in Bersorgungsanstalten. Dazu kommt dann noch eine Berzehnsachung der Bettenzahl in den Krankenhäusern sür die Krankenpslege. Woher dazu alles nehmen und nicht stehlen? Was wollen Sie denn auch mit den Betten und allen diesen Spinden und Tischen ansangen, wenn der alte Papa, der Junge dort und die Kleine nicht mehr zu Hause sind?

Ja, meinte meine Frau, wohin sollen unsere Lieben denn, wenn sie zu uns

zu Besuch kommen?

Nun, sechs Stühle bleiben Ihnen ja wohl. — Aber zum Logirbesuch? fragte meine Frau.

Das wird sich wohl schwer machen lassen, meinte der Beamte, wegen des

Plates in der künftigen Wohnung.

Es stellte sich heraus, das meine gute Frau in ihrer etwas lebhaften Einbildung sich vorgestellt hatte, es würde bei der großen Wohnungsvertheilung auf uns eine hübsche, wenn auch kleine Villa irgendwo in Berlin W kommen, in der wir dann ein oder zwei Zimmer für Logirbesuch einrichten könnten. Zu solcher Einbildung hatte meine Paula allerdings keine Veranlassung, denn Bebel hat es immer gesagt und geschrieben: Die Häuslichkeit soll auf das allernotwendigste beschränkt werden.

Paula suchte sich dann zu beruhigen in dem Gedanken, der Bater und die Atnder würden nach Uebersiedelung der Möbel in ihren eigenen Betten schlasen können. Den bequemen Lehnsessel für ihren Vater hatte sie demselben ohnehin

in die Bersorgungsanstalt mitgeben wollen.

Nein, so ist es nicht gemeint, bemerkte der Beamte. Alles wird zusammengebracht, sortirt und dann passend verwendet, wie es sich gerade macht. Es würde doch eine kunterbunte Möblirung in den Anstalten herauskommen, wenn jeder dort sür sich apart sein eigenes Gerümpel aufstellen wollte.

Daram gab es dann wieder neues Lamento. Den Sorgenstuhl hatte Großvater zu seinem letten Geburtstag von uns geschenkt erhalten. Er war noch wie neu, und der Alte fühlte sich darin so mollig. In dem Kinderbett von Annie Es war je nach dem Bedarf hatten der Reihe nach unsere Kinder geschlafen. auf dem Boden gewandert und wieder heruntergeholt worden. Das große Spind, welches wir nachher Bater überließen, gehörte zu den ersten Stücken, die wir uns nach der Hochzeit auf Abzahlung kauften. Wir haben es uns sauer werden lassen müssen, um damals unsern Hausrat soweit zu vervollständigen. Der Spiegel war ein Erbstück von meinem Bater. Er pflegte sich vor demselben zu rasiren. Die Ede dort unten hatte ich als Anabe abgestoßen, was mir derbe Prügel eintrug. So klebt an jedem Hausgerät ein Stück Lebensgeschichte von uns. sollte nun alles wie Trödelware auf Nimmerwiedersehen verschwinden.

Aber es half nun einmal nichts. Die Möbel wurden aufgeladen. Am Abend wurden dann auch richtig die Kinder und Großvater von einem andern Schutzmann abgeholt. Begleiten durften wir sie nicht. Das Jammern muß doch endlich einmal ein Ende nehmen, sagte der Wachtmeister barsch. Er hatte so unrecht nicht. Diese alte Gefühlsduselei paßt nicht zu dem Geisteswehen der neuen Jett, wo das Brüderreich der ganzen Menschheit beginnt und Millionen einander umschlungen halten, gilt es den Blick herauszuheben über die engen

Aeinbürgerlichen Verhältnisse einer vergangenen überwundenen Zeit.

Das sagte ich auch meiner Frau, als wir allein waren. Wenn es nur nicht so öde und still wäre in den halb ausgeleerten Räumen! Wir sind so allein

wie jett seit dem ersten Jahr unserer Ehe nicht mehr gewesen.

Wie mögen die Kinder und Großvater heute Abend gebettet sein, unterbricht mich meine Frau soeben, ob sie wohl schlafen können? Annie schlief freilich schon beinahe, als der Schutzmann sie holte. Ob ihre Kleider wohl richtig abgeliesert find und man ihr das lange Nachtröckhen angezogen hat, damit sie sich nicht erkältet? Sie strampelt sich doch im Schlaf immer die Decke fort. Ich hatte das Nachtröcken oben auf die Kleider gelegt mit einem Zettel für die Wärterin.

Meine Frau und ich werden heute Nacht schwerlich ein Auge zuthun. —

Man muß sich eben an alles erst gewöhnen.

#### 10. Das neue Geld.

Die Photographen haben viel Arbeit bekommen. Alle Deutschen im Alter vom 21. bis 65. Lebensjahr, also alle diejenigen, welche nicht in Staatsanstalten unterhalten werden, sind angewiesen worden, sich photographiren zu lassen. Es ift dies nothwendig, um die neuen Geldcertifikate, welche an Stelle der bisherigen Wünzen und Kassenscheine treten sollen, einzuführen.

In ebenso scharfsinniger wie kluger Weise, so führt der "Vorwärts" aus, hat unser Reichsschatzsekretär das Problem gelöst, ein Tauschmittel herzustellen, welches die legitimen Zwecke eines solchen erfüllt und doch das Wiederaufkommen einer Kapitalistenklasse völlig ausschließt. Das neue Geld hat nicht wie Gold oder Silber an sich einen Wert, sondern besteht nur in Anweisungen auf den Staat als den nunmehrigen alleinigen Besitzer aller Verkaufsgegenstände.

Jeder Arbeiter im Dienst des Staates erhält von 14 zu 14 Tagen ein Certifikat ausgestellt, welches auf den Namen lautet und zur Verhinderung eines Gebrauchs durch andere Personen gleich den früheren Abonnementsbillets bei der Berliner Stadtbahn mit der Photographie des Inhabers auf dem Deckel versehen sein muß. Zwar die für Alle gleichmäßig vorgeschriebene Arbeitszeit verhindert bei gleichem Lohn, daß soziale Ingleichheiten aufkommen in Folge der verschiedenen Befähigung unt des verschiedenen Grades, wie von diesen Fähigkeiten Gebrauch gemacht wird. Es gilt aber noch, ebenso wie bei der Produktion auch die Möglichkeit auszuschließen, daß sich durch Verschiedenheit der Konsumtion Werte in den Händen einzelner sparsüchtiger oder bedürfnisloser Personen ansammeln

können. Auch hierdurch hätte ja eine Kapitalistenklasse Eingang sinden können, welche im Stande gewesen ware, weniger sparsame und deshalb ihren Lohn konsumirende Arbeiter allmählig in Abhängigkeit von sich zu bringen.

Damit das Certifikat im ganzen und in seinen einzelnen Coupons nicht Dritten überlassen werden kann, sind die einzelnen Coupons bei dem Gebrauch nicht von dem Inhaber, sondern in Gegenwart desselben von dem den Coupon in Zahlung nehmenden Berkäufer oder sonstigen Beamten des Staats loszutrennen. Die Coupons, welche von 14 zu 14 Tagen in dem auf dem Deckel mit der Photographie des betreffenden Inhabers versehenen Büchlein von dem zuständigen Staatsbuchhalter neu eingeheftet werden, sind verschiedenartig eingerichtet. Ein Wohnungscoupon oder eine Wohnungsmarke ist durch den Portier desjenigen Hauses, in welchem die Wohnung angewiesen ist, regelmäßig loszutrennen. — Die neue Wohnungsvertheilung soll kurz vor der Eröffnung der Staatsküchen stattfinden, weil alsdann die bisherigen Küchen außer Gebrauch gesett werden können — eine Egmarke ist bei Entnahme des Mittagsmahls in den Staatsküchen vom Buchhalter dafelbst loszutrennen, eine Brotmarke beim Empfang der Brotportion (700 Gr. pro Kopf und Tag). Die Geldmarken, welche sich außerdem noch in dem Certifikat befinden, haben einen verschiedenen Nennwert und können vom Inhaber, je nach seinem persönlichen Belieben, verwandt werden zur Anschaffung von Früh- und Abendmahlzeiten, von Tabak und geistigen Getränken, für Reinigung der Basche und Ankauf von Kleidungsgegenständen, kurzum für alles, was sonst sein Herz an Waren begehrt. Alles wird ja in den Staatsmagazinen und Verkaufsstellen zu haben sein. Der Verkäufer hat stets nur die dem festgesetzten Preis entsprechenden Coupons loszutrennen.

Da jeder Coupon die Nummer des Certifikats trägt und der Inhaber desselben in der Liste vermerkt ist, so läßt sich aus den angesammelten Coupons entnehmen, in welcher Weise jeder seinen Lohn konsumirt hat. Die Regierung ist also in den Stand gesetzt, jedem nicht blos auf die Haut, sondern gewissermaßen bis in den Magen hineinzusehen, was die Organisation der Produktion und Konsumtion in hohem Maße erleichtern muß.

Die für den Coupon gekauften Waren kann der Käufer selbst gebrauchen oder anderen überlassen. Der Inhaber kann sogar diese Waare durch schriftliche Aufzeichnung für den Todessall beliebig vererben. In einer die Gegner und Verleumnder der Sozialdemokratie wahrhaft beschämenden Weise ist somit, wie der "Vorwärts" tressend bemerkt, durch diese Einrichtung dargethan, daß die Sozialdemokratie keineswegs jedes Privateigentum und jedes Erbrecht beseitigen will, sondern das individualistische Belieben nur soweit einschränkt, wie es die Fernhaltung eines neueu Privatkapitalismus und eines Ausbeuterschstems bedingt.

Wer innerhalb 14 Tagen, also bis zur Aussertigung eines neuen Certifikats, seine Coupons nicht vollständig verbraucht hat, erhält auf dem nächsten Certifikat den unverbrauchten Rest gut geschrieben. Aber freilich muß auch hier Vorkehrung getroffen werden, daß sich nicht solche Restbeträge bis zu wirklichen Kapitalien anhäusen können. Ein Betrag von sechszig Mark gilt mehr als ausreichend, um es dem einzelnen zu ermöglichen, sich auch größere Kleidungsstücke aus den Ersparnissen der Certifikate anzuschaffen. Was über diesen Ertrag hinaus erspart wird, verfällt daher der Staatskasse.

## 11. Die neue Sänslichkeit.

Die große Wohnungslotterie hat stattgefunden und die neue Wohnung ist von uns bezogen worden. Freilich verbessert haben wir uns nicht gerade. Wir wohnten Berlin SW., drei Treppen im Vorderhause und haben — zusällig in demselben Hause — eine Wohnung angewiesen erhalten drei Treppen im Hinterhause. Neine Frau ist ein Bischen start enttäuscht. Sie hatte zwar den Ge-

dauten an eine kleine Billa aufgegeben, aber wohl noch immer auf eine halbe

Beletage irgendwo gehofft.

Auf die Wohnung habe auch ich immer viel gegeben. Wir hatten bisher für uns 6 Personen 2 Stuben, 2 Kammern und die Kliche. Die beiden Kammern, in denen Großrater und die Kinder schliefen, brauchen wir allerdings jetzt nicht mehr. Der Kliche bei den Wohnungen bedarf es auch nicht weiter, da margen die Staatsklichen eröffnet werden sollen. Aber auf 2 bis 3 hübsche Stuben hatte ich mir im Stillen selbst Hoffnung gemacht. Statt dessen haben wir eine einstenstrige Stube und eine Art Nädchengelaß, wie man es früher nannte, zugeteilt bekommen. Etwas dunkler und etwas niedriger sind die Käume, auch Rebenräume sind nicht dabei.

Indeß Alles ift mit rechten Dingen zugegangen. Unser Magistrat ist ehre lich, und nur ein Schelm giebt mehr, als er hat. Wie gestern in der Stadt verordnetenversammlung dargelegt wurde, hat Berlin bisher laut dem früheren Mietssteuerkataster für seine 2 Millionen Einwohner eine Million Wohnzimmer zur Versügung gehabt. Nun ist aber der Bedarf an Räumen für öffentliche Zwecke in unserer sozialisirten Gesellschaft außerordentlich gewachsen. Die zu öffentlichen Zwecken schon vorhanden gewesenen Räume einschließlich der Laden-lokale vernochten deshalb nur einen winzigen Bruchteil des jezigen Bedarfs zu decken. War doch schon eine Million junger und alter Personen in Erziehungsund Verpslegungsanstalten unterzubringen. Krankenhäuser mit 80 000 Betten

sind jetzt reservirt.

Solche öffentliche Zwecke müssen aber den Privatinteressen vorangehen. Mit großem Recht hat man deshalb vorzugsweise die größeren und besseren Häuser, namentlich in den westlichen Stadtteilen, dafür in Beschlag genommen. In den inneren Bezirken liegen desto mehr Bureaus und Verkaufsmagazine. In den Erdgeschossen sind überall die Staatsküchen und Speisehäuser für diesenige Million Einwohner eingerichtet, welche nicht in öffentlichen Anstalten untergebracht ist. In den Hinterhäusern besinden sich auch Centralwaschanstalten für dieselben. Wenn dergestalt für so viele besondere Zwecke auch besondere Räumlichkeiten reservirt werden mußten, so ergab sich daraus von vornherein eine Beschränkung der Privatwohnungen.

Bei Uebernahme der Regierung sind wie gesagt im ganzen eine William versügbarer Wohnzimmer vorgefunden worden. Es siud davon nach Deckung des Bedarfs silr öffentliche Zwecke 600 000 mehr oder weniger kleine Wohnzimmer sibrig geblieben nebst einigen hunderttausend Küchenräumen und andern Nebenräumen. Für die in Privaiwohnungen unterzubringende William Einwohner entssiel daher pro Kopf eine Käumlichkeit. Um jede Ungerechtigkeit zu verhindern, sind diese Käume verlost worden. Jede Person von 21 bis 45 Jahren, männslich oder weiblich, erhielt ein Los. Das Berlosen ist überhaupt ein vorzügliches Wittel, um dem Prinzip der Gleichheit bei ungleichen Verhältnissen Rechnung zu tragen. Die Sozialdemokraten in Berlin hatten schon in der früheren Gesellschaft solche Verlosungen eingeführt bei Theaterplätzen.

Nach der Verlosung der Wohnungen war Umtausch der zugelosten Käume gestattet. Diejenigen, welche beisammen bleiben wollten wie Eheleute, aber nach Straßen, Häusern oder Stockwerken getrennte Käume zugelost erhalten hatten, tauschten mit anderen. Ich konnte freilich neben der für meine Frau ausgelosten Stube nur noch das Mädchengelaß bekommen, indem ich dafür die für mich im Nachbarhause zugeloste Stube einem jungen Mann überließ, welcher das Mädchengelaß erlost hatte. Indeß die Sauptsache ist doch, das wir beide zusammen geblieben sind.

Allen Eheleuten ist ein entsprechender Zimmertausch freilich noch nicht geglückt. Manche geben sich vielleicht auch keine rechte Nühe, wieder zusammenzukommen. Die Ehe ist Privatsache und deshalb können von Amtswegen nicht

besondere größere Wohnungen sür Eheleute und kleinere Wohnungen sür Einzelpersonen verlost werden. Wäre letzteres der Fall, so würde ja beispielsweise die Auslösung einer Ehe, welche doch an jedem Tage möglich sein soll, die zum Freiwerden von Wohnungen sür Einzelpersonen hinausgeschoben werden müssen. Jetzt dagegen kann jede bei Eingehung der Ehe nach privater Entschließung von zwei Personen zusammengelegte Wohnung ebenso wieder bei Auslösung der Ehe in ihre beiden ursprünglichen Teile zerlegt werden. Wan teilt die zusammengestellten Wöbel ab, und alles ist wieder vorbei.

So ift in der neuen Gesellschaft auch hier alles auf das folgerichtigste und scharfsinnigste geordnet worden. Wie beschämend sind doch diese Einrichtungen, welche jede persönliche Freiheit für Mann und Weib garantiren, wiederum für diesenigen, die stets behauptet haben, daß die Sozialdemokratie eine Knechtschaft des Einzelwillens bedeute.

Für meine Alte und mich sind dies natürlich kein praktischen Fragen. Wir halten wie disher in Freud und Leid dis zu unserm Lebensende treu zusammen. Das sind nur schwache Naturen, bei welchen der innere Herzensbund auch noch der außeren Klammern, wie in der alten Gesellschaft bedarf, um nicht auseinanderzusallen.

Leider haben wir beim Umzug wieder einen weiteren Teil unseres Hausrats im Stich lassen miljen. Die neue Wohnung war zu klein, um auch nur
den Rest unseres Mobiliars, der uns nach dem Umzugstage unserer Lieben
geblieben, vollständig aufnehmen zu können. Wir haben natürlich in die beiden
Gelasse hineingesteckt, was von unsern Sachen hineinging, sodaß wir in der
Bewegung etwas beengt sind. Aber das ehemalige Mädchengelaß ist doch gar
zu klein und hat auch zu wenig Wandsläche. Sehr vielen anderen ist es auch
nicht besser ergangen. Beim Wohnungswechsel blieben daher sehr viele Sachen
auf der Straße stehen, welche in den neuen Räumen von ihren bisherigen Besitzern
nicht untergebracht werden konnten. Diese Sachen sind sämtlich ausgeladen
worden, um die noch sehr mangelhafte Einrichtung in unseren großen öffentlichen
Anstalten nach Möglichkeit zu vervollständigen.

Darüber wollen wir uns aber nicht betrüben. Es gilt, in der neuen Gesellschaft an Stelle einer beschränkten kümmerlichen Privateristenz ein großartiges öffentliches Leben zu organisiren, das mit seinen auf das vollkommenste eingerichteten Anstalten für leibliche und geistige Nahrung jeder Art, für Erholung und Geselligkeit allen Menschen ohne Unterschied dasjenige zu Theil werden läßt, was dis dahin nur eine bevorzugte Klasse genießen konnte. Der morgigen Eröffnung der Staatsküchen soll demnächst auch die Eröffnung der neuen Volkstheater folgen.

#### 12. Die neuen Staatsküchen.

Berlin mit einem Schlage 1000 Staatsküchen, jede zur Speisung von je 1000 Personen, eröffnet werden konnten. Zwar wer sich eingebildet hat, daß es in diesen Staatsküchen hergehen werde, wie an der Table d'hôte der großen Hotels zur Zeit, als dort noch eine üppige Bourgeoisie in raffinirter Feinschmeckereischwelgte, muß sich enttäuscht finden. Natürlich giebt es in den Staatsküchen der sozialisirten Gesellschaft auch keine schwarz befrackten und geschniegelten Kellner, auch keine ellenlangen Speisekarten und dergleichen.

Alles ist für die neuen Staatsküchen bis in die kleinsten Einzelheiten hinein genau vorgeschrieben. Niemand wird vor dem andern auch nur im geringsten bevorzugt. Eine Wahl unter den verschiedenen Küchen ist natürlich nicht gestattet. Jeder hat das Recht in der Küche seines Bezirks zu speisen, innerhalb dessen die neue Wohnung gelegen ist. Die Hauptmahlzeit wird verabreicht zwischen 12 Uhr mittags und 6 Uhr abends. Zeder meldet sich bei derjenigen Küche, welcher ex

sugewiesen ist, entweder in der Mittagspause seiner Arbeitszeit oder nach Been

digung der Arbeit.

Leider kann ich mit meiner Frau, wie ich dies seit 25 Jahren gewohnt war, außer Sonntags nicht mehr zusammen essen, da unsere Arbeitszeiten ganz verschieden liegen. Nach dem Eintritt in den Speisesaal läßt man sich die Speisemarke aus dem Geldcertisikat durch den Buchhalter loslösen und erhält dasilr eine Nummer, welche die Reihenfolge bezeichnet. Sobald durch Freiwerden von Plätsen an den Tischen die Nummer an die Reihe kommt, holt man sich seine Portion am Anrichtetisch. Schutzmänner wachen strenz über die Ordnung. Diese Schutzmänner — ihre Zahl ist jetzt in Berlin auf 12000 vermehrt worden — machten sich allerdags in den Küchen heute ein wenig unangenehm mausig. Das Gedränge in dem Speiseraum war freilich etwas groß. Berlin erweist sich zu eng sier die großartigen Einrichtungen der Sozialdemokratie.

Es wurde natürlich bunte Reihe gemacht. Jeder nimmt Plat, wie er gerade von der Arbeit kommt. Neben einem Müller saß mir gegenüber ein Schornsteinseger. Darüber lachte der Schornsteinseger herzlicher als der Müller. Die Tischplätze sind etwas schmal, sodaß die Ellenbogen gegenseitig behinderten. Indeh dauert das Essen ja nicht lange, die Ehzeit ist sogar zu knapp bemessen. Nach Ablauf der zugemessenen Ninuten, über deren Innehaltung an jeder Tischreihe ein Schutzmann mit der Uhr in der Hand wacht, muß der Platz unweigerlich dem Hintermann eingeräumt werden.

Es ist doch ein erhebendes Bewurtsein, daß in allen Staatsklichen Berlins an demselben Tage überall dasselbe gekocht wird. Da jede Küche genau weiß, auf wie viel Personen sie sich einzurichten hat und diesen Personen jede Verlegenbeit erspart ist, auf einer langen Speisekarte erst eine Auswahl zu treffen, so sind alle Verluste vermieden, welche durch übriggebliebene Speisen in den Restaurants der Bourgeoisie früher die Konsumtion so sehr verteuert haben. Diese Ersparnis gehört mit zu den größten Triumphen der sozialdemokratischen Organisation.

Ursprünglich wollte man, wie unsere Nachbarin, die Kochfrau, erzählte, in jeder Kliche verschiedene Speisen derart zur Auswahl stellen, daß nach dem Allewerden des einen Gerichts sich die Auswahl für die später Kommenden sortgesetzt verringerte. Indeh überzeugte man sich bald, daß dies ein Unrecht gewesen wäre, sür Diesenigen, welche in Folge ihrer in andere Tagesstunden sallenden Arbeits-

zeit erft später das Speisehaus hätten aufsuchen können.

Alle Portionen sind für jedermann gleich groß. Ein Nimmersatt, welcher heute unter Verletzung des sozialdemokratischen Gleichheitsprinzips noch eine Zulage verlangte, wurde herstich ausgelacht. Auch der Gedanke, den Frauen kleinere Portionen zuzumessen, ist als der Gleichberechtigung beider Geschlechter und ihrer gleichen Arbeitspslicht widersprechend von vornherein zurückgewiesen worden. Freilich müssen auch die Männer von schwerem Körpergewicht mit derselben Portion sürlieb nehmen. Aber sür diesenigen darunter, welche sich in ihrem früheren Wohleben als Bourgeois gemästet haben, ist das Zusammenziehen des Schmachtriemens ganz gesund. Solchen Personen dagegen, welche durch sitzende Lebensweise und durch Naturanlage eine stärkere Leibessülle gewonnen haben, ist bei dem achtstündigen Maximalarbeitstag freie Zeit gewährleistet, sich anderweitig zu trainiren. Auch kann sich ja jeder von Hause so viel von seiner Brotportion als Zukost zur Mahlzeit mitbringen, wie er immer essen mag. Ueberdies ist es denjenigen, welchen ihre Portion zu groß ist, freigestellt, ihren Tischgenossen Eeil davon abzugeben.

Wie unsere Nachbardn erzählte, hat das Ministerium für Volksernährung dem Küchenzettel die wissenschaftlichen Ersahrungen darüber zu Grunde gelegt, wie viel Gramm dem Körper, um ihn in seinem stofflichen Zustand zu erhalten, an stickstoffhaltigen Nährstoffen (Eiweiß) und stickstofffreien Nährstoffen (Fett und Lohlhydrate) zuzusühren sind. Es giebt täglich für jedermann Fleisch (durch-

schnittlich 150 Gramm pro Portion) und daneben entweder Reis, Graupen oder Hilsenfrüchte (Erbsen, Bohnen, Linsen), sast immer mit reichlichen Kartoffeln. Donnerstag wird Sauerkohl mit Erbsen verabreicht. Was in Berlin an jedem Tage gekocht wird, ist an den Anschlagsäulen zu lesen. Dieselben veröffentlichen den Klichenzettel schon für die ganze Woche, genau so wie früher den Theaterzettel.

Wo hat es je in der Welt ein Bolf gegeben, in welchem wie jest bei uns jedermann täglich seine Fleischportion gesichert ist? Selbst ein französischer König konnte als höchstes Ideal sich nur vorstellen, daß am Sonntag jeder Bauer sein Huhn im Topfe haben sollte. Dabei muß man sich noch gegenwärtig halten, daß neben der gleichen Grundlage, welche sür die Ernährung von Staatswegen gelegt wird, dem persönlichen Belieben eines Jeden überlassen bleibt, bei den Nebenmahlzeiten sich morgens und abends alles dasjenige zu gönnen, was sein Gaumen verlangt, natürlich immer in den Grenzen des Geldcertisitats.

Keine Brotlosigkeit, keine Obdachlosigkeit mehr! Für jedermann an jedem Tage Fleisch im Topse! Schon dieses Ziel erreicht zu haben, ist ein so erhabener Sedanke, daß man darüber manche Unbequemlichkeiten, die allerdings der neue Zustand mit sich bringt, vergessen muß. Freilich die Fleischportion könnte noch etwas größer sein. Aber unsere vorsichtige Regierung wollte zu Ansang nicht mehr verabreichen, als bisher in Berlin mittags durchschnittlich verzehrt wurde. Später soll ja Alles bei uns viel reichhaltiger und großartiger werden, je mehr die neuen Einrichtungen sich vervollkommen und die Uebergangsverhältnisse überwunden werden.

Eines nur raubt dem Flügelschlag meiner Seele den höheren Schwung: die Bekümmernis meiner guten Frau. Sie ist recht nervös geworden und wird es täglich immer mehr. Während unserer 25 jährigen Ehe haben wir nicht so viel erregte Auseinandersetungen gehabt, wie seit der Begründung der neuen Ordnung. Die Staatsklichen behagen ihr auch nicht. Das Essen, meint sie, sei Kasernenstoft und keine Hausmannskost. Das Fleisch sei zu ausgekocht, die Brühe zu wässerig u. s. w. Wenn sie schon acht Tage im voraus wisse, was sie jeden Tag essen müsse, verliere sie schon davon den Appetit. Und dabei hat sie doch früher mir so ost vorgeklagt, sie wisse bei den teuren Preisen garnicht mehr, was sie kochen solle. Es paste ihr früher stets, wenn einmal Sonntags nicht gekocht zu werden brauchte, weil wir einen kleinen Ausslug unternahmen. Nun, Frauen haben immer an Speisen etwas auszuseten, die sie nicht selbst gekocht haben.

Ich hoffe, daß, wenn sie erst einmal die Kinder und den Bater in der Anstalt besucht und wohl und munter gefunden hat, auch der Gleichmut ihrer Seele wieder zurücksehren wird, der sie früher selbst in den schwierigsten Zeiten unserer Ehe niemals verlassen hat.

#### 13. Ein ärgerlicher Zwischenfall.

Unser Reichskanzler ist nicht mehr so beliebt wie früher. Ich bedaure dies um so aufrichtiger, als es einen tüchtigeren, energischeren und thätigeren Staats-leiter, einen zielbewußteren Sozialdemokraten nicht geben kann. Aber freilich, jeder ist nicht so verständig wie ich. Wem irgend etwas in der neuen Ordnung nicht paßt, wer sich in seinen Erwartungen getäuscht fühlt, schiebt die Schuld auf unsern Reichskanzler. Ganz besonders salsch auf den Reichskanzler sind viele Frauen seit dem großen Umzug und der Einrichtung der Staatsküchen. Es soll unter den Frauen sogar eine Reaktionspartei in der Bildung begriffen sein. Weine Frau ist selbstverständlich nicht darunter, ich hosse, Agnes auch nicht.

Geflissentlich hat man auch gegen den Reichskanzler verbreitet er sei ein Aristokrat. Er putze sich seine Stiefel nicht selber und lasse sich seine Kleider durch einen Diener reinigen, der ihm auch das Essen aus der Staatskliche, auf die er angewiesen ist, in das Schloß bringen muß. Das wären freilich arge Berstöße gegen das Gleichheitsprinzip; aber es fragt sich doch, ob es wahr ist.

Genug, diese Unzufriedenheit, welche offenbar von der Partei der Jungen gestiffentlich genährt wird, ist öffentlich in einer sehr häßlichen und tadelnswerten Beise zum Ausdruck gelangt. Auf dem Plat der ehemaligen Schloßfreiheit war das neue allegorische Denkmal zur Verherrlichung der Großthaten der Pariser Rommune im Jahre 1871 gestern enthüllt worden. Seitdem ist der Platz unausgesetzt von vielen Neugierigen bedeckt, welche sich dieses großartige Denkmal ansehen. So war es auch, als der Reichskanzler zu Wagen, von einer Spazierfahrt im Tiergarten zurücklehrend, über die Schloßbrlicke kam, um im Hauptportal an der Schloßfreiheit einzufahren. Schon von der Gegend des Zeughauses her hörte man Pfeisen, Lärm und Toben. Wahrscheinlich hatte die berittene Schukmannschaft, welche jett auch wieder hergestellt ist, sich wieder einmal allzu diensteifrig gezeigt, dem Wagen des Reichskanzlers Platz zu machen. Der Tumult wuchs, als der Wagen näher kam. Rufe erschollen: Nieder mit dem Aristokraten, dem Bourgeois, dem Prozen! Heraus aus dem Wagen, in den Kanal mit der Cauipage! Offenbar flihlte sich die Menge aufgereizt durch den jetzt seltener gewordenen Anblick eines Privatwagens.

Der Reichskanzler, dem man den verhaltenen Zorn anmerkte, grüßte nichtsdestoweniger ruhig nach allen Seiten und ließ langsamen Schrittes dem Schloßportal zusahren. Da wurde er kurz vor demselben, anscheinend aus einer Gruppe
dort versammelter Frauen, mit Kot und allerlei Unrat beworfen. Ich sah selbst,
wie er sich den Rock davon säuberte und die Schutzmänner abwehrte, mit ihren Totschlägern auf die Frauen einzudringen. Solche der Sozialdemokratie unwürdigen Thätlichkeiten sollten doch nicht vorkommen. Ich hörte denn auch heute

mehrfach, daß dem Reichskanzler große Ovationen bereitet werden sollen.

#### 14. Ministerkrists.

Der Reichstanzler hat seine Entlassung angeboten. Alle Gutgesinnten können dies nur aufrichtig bedauern, zumal nach den gestrigen Vorsall. Aber der Reichstanzler soll etwas überarbeitet und nervös aufgeregt sein. Es wäre wirklich kein Wunder. Denn er hat das Hundertsache zu denken und zu arbeiten von demienigen, was früher die Reichstanzler der Bourgeoisse zu thun hatten. Der Undank der Menge hat ihn tief gekränkt. Der Vorsall am Schloßportal war

der lette Tropfen welcher das Faß zum Ueberlaufen brachte.

Die Stiefelwichsfrage hat allerdings die Ministerkrisis veranlaßt. Es wird jett bekannt, das der Reichskanzler schon vor längerer Zeit dem Staatsministerium eine ausführliche Druckschrift überreicht hat, über welche die Beschlußfassung stets ausgesetzt worden ist. Run besteht der Reichskanzler auf sofortige Entscheidung und hat seine Denkschrift im "Vorwärts" veröffentlichen lassen. Die Denkschrift verlangt, das Unterschiede gemacht werden. Er könne die Dienstleistungen Anderer für seine Person nicht entbehren. Der achtstündige Maximalarbeitstag ist für den Reichskanzler thatsächlich nicht vorhanden, es sei denn, daß man statt eines Reichskanzlers drei Reichskanzler einsetzt, welche innerhalb 24 Stunden umschichtig je 8 Stunden zu regieren hätten. Der Reichskanzler hat, wie er ausführt, an jedem Morgen sehr viel Zeit und Arbeitstraft verloren mit dem Reinigen seiner Stiefel und seiner Rleidung, mit dem Zimmeraufräumen, dem Frühstückholen u. s. w. Infolge dessen hätten wichtige Staatsgeschäfte, welche nur er erledigen konnte, einen Aufschub erfahren müffen. Habe er nicht mit abgeriffenen Knöpfen vor den Botschaftern auswärtiger Mächte erscheinen wollen, so hätte er selbst — der Kanzler ist bekanntlich unverheiratet — sich alle Rleiderreparaturen beforgen muffen, die nicht warten können auf die Abholung zu den großen Reparaturanstalten des Staates. Solchen großen Zeitverlust hätte er bei entsprechender Hülfeleistung durch einen Diener zum Besten der Gesammtheit ersparen können. Auch das Essen in der ihm zugewiesenen Staatsfüche war lästig wegen des Andranges von Bittstellern, welche dort förmlich auf ihn Jagd machten. Spazierfahrten in den Tiergarten mit seiner

Dienstequipage will der Kanzler nur unternommen haben, wenn es ihm wegen der beschränkten Zeit unmöglich gewesen sei, auf andere Weise Erholung in der

frischen Luft zu suchen.

Das hört sich ja Alles sehr plausibel an, aber leugnen läßt sich doch nicht, daß der Antrag des Reichstanzlers das Prinzip der sozialen Gleichheit verletzt und geeignet ist, mit den Dienstdoten die Hausstlaverei wieder einzusühren. Denn was der Reichstanzler sür sich verlangt, könnten mit demselben Recht auch alle übrigen Minister und Ministerialdirektoren, vielleicht sogar die vortragenden Räte, die Direktoren großer Staatsanstalten, Oberbürgermeister und Magistratsmitglieder sür sich beanspruchen. Andererseits ist es auch mislich, wenn die ganze Staatsmaschine, auf deren akuraten Ganz bei unseren großen Organisationen so unendlich viel ankommt, ins Stocken gerät, weil der Reichskanzler sich zunächst die Knöpfe annähen oder die Stiesel pußen muß, bevor er eine Audienz erteilen kann.

Hier liegt allerdings eine Frage von größerer Tragweite vor, als es auf den ersten Blick Manchem erschienen sein mag. Daß jedoch ein so ausgezeichneter Reichstanzler und zielbewußter Sozialdemokrat auf seiner Laufbahn über diesen

Stein stolpern soll, will mir noch nicht in den Sinn.

#### 15. Auswanderung.

Die in Folge der Stieselwichsfrage ausgebrochene Ministerkriss dauert sort. Inzwischen ist ein schon vorher zu Stande gekommenes Gesetz gegen die unerlaubte Auswanderung erschienen. Die Sozialdemokratie beruht auf der allzemeinen Arbeitspflicht, ebenso wie die frühere Ordnung in der allgemeinen Milistärpflichtigen tärpflicht ihre Stütze fand. So wenig es damals Personen im militärpflichtigen Alter gestattet war, ohne Erlandnis auszuwandern, so wenig kann dies unser Staatswesen Personen in arbeitspflichtigem Alter erlauben. Altersschwache Leute und Säuglinge mögen auswandern, aber Personen, die ihre Erziehung und Bildung dem Staate verdanken, kann die Auswanderung nicht gestattet werden, so

lange sie noch im arbeitspflichtigen Alter stehen.

In der ersten Zeit der neuen Ordnung waren es sast uur Rentner, welche mit ihren Familien über die Grenze gingen. Ihre Arbeitskraft war zwar mit in Rechnung gestellt, aber solche Rentner, bisher nur an Auponabschneiden und Quittungunterschreiben gewöhnt, leisteten thatsächlich so wenig, daß man auf ihre werte Mitarbeiterschaft verzichten konnte. Dasür, daß sie Geld und Geldeswert nicht über die Grenze mitnahmen, war ja zur Genüge gesorgt worden. Auch die Auswanderung sast aller Waler, Bildhauer und vieler Schriststeller wäre noch zu verschwerzen. Den Herren gesiel die Einrichtung des Großbetriebes nicht. Sie nahmen Anstand, in gemeinsamen großen Werkstätten unter Aussicht für Staatsrechnung zu arbeiten. Laßt sahren nur dahin! Es sind noch freiwillige Dichter genug vorhanden, welche in ihren Mußestunden zu Ehren der Sozialdemokratie den Pegasus besteigen. Bon den Walern und Bildhauern war verlangt worden, daß sie ihre Kunstwerke nicht mehr dem reichen Prohentum zu Füßen legen, sondern nur der Allgemeinheit widmen. Das paßt aber diesen Mammonsknechten nicht.

Allerdings hat die Auswanderung der Bildhauer zur Folge, daß die Aufstellung vieler Statuen unserer verstorbenen Geistesherven Unter den Linden noch nicht ersfolgen konnte. Selbst die Statuen der unvergeßlichen Vorkämpfer Stadthagen und Liebknecht sind noch nicht fertig geworden. Für die Ausschmückung unserer Verssammlungslokale dagegen sind Bildwerke in Hülle und Fülle vorhanden aus den

ausgeleerten Festräumen der Bourgeois.

Die Herren Schriftsteller, welche alles bekritteln und berufsmäßig Unzufriedensteit im Volk verbreiten, sind für ein auf dem Willen der Volksmehrheit beruhendes Staatswesen völlig entbehrlich. Schon Liebknecht that den unvergeklichen Ausspruch: Wer sich dem Willen der Mehrheit nicht beugt und die Disziplin untergräbt, sliegt hinaus. Gehen diese Herren von selbst, desto besser.

Darum also brauchte kein Auswanderungsverbot erlassen zu werden. Aber Befremden mußte es allerdings erregen, daß in stets wachsender Zahl auch nützliche Leute, welche etwas gelernt haben, über die Grenze gehen, nach der Schweiz, England und Amerika, wo die Sozialdemokratie noch immer nicht zur Herrschaft gelangt ist. Architekten und Ingenieure, Chemiker, Aerzte, auch Lehrer, dazu tüchtige Betriebsleiter, Modelleure, Techniker wandern schaarenweise aus. Die Thatsacke erklärt sich aus einem bedauerlichen Geisteshochmut. Diese Leute bilden sich ein, etwas Besseres zu sein, und können es nicht ertragen, daß sie gleichen Lohn mit dem einsachen ehrlichen Arbeiter erhalten. Aber schon Bebel schrieb mit Recht: "Was immer einer ist, das hat die Gesellschaft aus ihm gemacht. Die Ideen sind ein Produkt, das durch den Zeitgeist im Kopf des einzelnen erzeugt wird." Freilich der Zeitgeist war in der früheren Gesellschaft lange in die Irre gegangen. Daher solcher Größenwahn.

Aber ist erst die Jugend in unseren sozialdemokratischen Erziehungsanstalten herangebildet und hat sich dort von einem edeln Ehrgeiz durchdringen lassen, alle Kräfte dem Gemeinwesen zu widmen, so werden wir auch jene Aristokraten missen können. Bis dahin aber ist es ihre verdammte Pflicht und Schuldigkeit, in Deutschsland zu bleiben.

Man kann es daher nur billigen, daß das Auswanderungsverbot mit Strenge gehandhabt wird. Dazu ist eine scharfe Besetzung der Grenzen, namentlich der Seeküsten und der Landgrenzen gegen die Schweiz ersorderlich. Das stehende Heer wird dazu weiterhin um viele Bataillone Infanterie und Eskadrons Kavallerie vermehrt werden. Die Grenzpakrouillen sind angewiesen, gegen Flüchtige von der Schußwasse rücksichtslos Gebrauch zu machen. — Wöge unser schneidiger Reichstanzler uns noch lange erhalten bleiben.

## 16. Kanzlerwechsel.

Mein heißer Wunsch ist nicht in Erfüllung gegangen. Der Kanzler ist aus dem Amt geschieden und der bisherige Reichstagspräsident zu seinem Nachfolger gewählt. Das Staatsministerium, welches auch eine teilweise Erneuerung erfuhr, hat in seiner Gesamtheit sich nicht entschließen können, dem Reichskanzler eine Dienerschaft, zu seiner persönlichen Bequemlichkeit in seinem Privatleben auf eigene Berantwortung zur Berfügung zu stellen, weil die Folgen einer solchen Berletzung der sozialen Gleichheit unabsehbar sein würden. Wie leicht kann der ganze soziale Ban wieder zusammenftürzen, wenn in seiner folgerechten Gliederung auch nur ein einziger Stein gelockert wird. Schon Bebel schrieb in seinen Betrachtungen über diese Stiefelwichsfrage: "Arbeit schandet nicht, auch wenn fie im Stiefelputen besteht. Das hat sogar schon mancher altablige Offizier in Amerika kennen gelernt." Die Regierung war allerdings geneigt, den von Bebel gegebenen Fingerzeig zur Lösung Dieser Schwierigkeiten zu beachten und eine erhöhte Aufmerksamkeit ber Frage zuzuwenden, wie das Stiefelwichsen und Kleiberreinigen durch Maschinen ausgeführt werden könne. Aber auf diese Aussicht der Bedienung durch Maschinen wollte sich der Reichstanzler nicht einlassen.

So ist er denn gegangen. Sein vom gesetzgebenden Ausschuß gewählter Rachfolger gilt als eine weniger schneidige, und mehr vermittelnde Natur, als ein Wann, der es nach keiner Seite gern verderben, und möglichst allen Wünschen gerecht werden will.

In etwas gar zu demonstrativer Weise erschien der Nachsolger des Reichstanzlers heute in der Küche seines Bezirks, speiste in der Reihensolge seiner Rummer und spazierte zu Fuß Unter den Linden, ein großes Packet mit Kleidungsstücken unter dem Aryn, welches er in die Reparaturanstalt des Stadtteils zum Reinigen und Ausbessern überbrachte.

#### 17. Aus den Berkstätten.

Ich bin froh, heute den Kontrolleurposten, welchen mir mein Freund in der Magistratsdeputation schon lange versprochen, erhalten zu haben. Ich brauche also nicht länger als Buchbinder in der Werkstatt thätig zu sein. Wenn doch meine Franz in Leipzig auch loskommen könnte von seinem Seperpult. Nicht daß wir unsere Beruskarbeit verachteten, aber es geht meinem Sohn wie mir. Die Art, wie es in den Werkstätten jetzt zugeht, paßt uns ganz und gar nicht. Wan arbeitet doch nicht bloß um das bischen Leben. Schiller war zwar auch ein Bourgeois, aber gefallen hat mir immer sein Spruch:

Das ist es, was den Menschen zieret, Und dazu ward ihm der Berstand, Daß er im innern Herzen spüret, Was er erschafft mit seiner Hand.

Leider spüren unsere Kollegen in der Werkstatt kaum davon noch etwas. Nam sollte fast meinen, die Werkstätten seien jetzt nur Lokale, um die Zeit totzuschlagen. Die Parole lautet: Immer langsam voran, damit der Rebenmann mitkommen kann. Aktordarbeit giebt es nicht mehr. Sie vertrug sich allerdings nicht mit der sozialen Gleichheit der Löhne und der Arbeitszeit. Aber dei dem "gewissen Gelde", so schreibt Franz, heißt es jetzt: Kommt die Arbeit heute nicht, so kommt sie morgen zu Stande. Fleiß und Eiser gilt sür Dummheit und Bornirtheit. Wozu auch? Der Fleißige bringt es ja auch nicht weiter im Leben als der Träge. Man ist selbst nicht mehr seines Glücks Schmied, sondern wird angeschmiedet, wo es andern gerade paßt. — Also mein Franz. Diesmal hat er weniger Unrecht als sonst.

Es ist nicht zu beschreiben, wie viel jetzt an Material und Gerätschaften durch Unaufmerksamkeit und Nachlässigkeit verdorben wird. Ich weiß nicht, was ich gethan hätte, wenn ich mich als Meister früher mit solchen Gesellen, wie sie jetzt neben mir arbeiten, hätte herumplagen sollen. Als es einmal wieder gar zu arg war, riß mir doch der Geduldssaden und ich hielt eine Standrede, die nicht schlecht war.

Kollegen, die Gesellschaft erwartet, daß jedermann seine Schuldigkeit thut! Wir haben jett nur acht Stunden zu arbeiten. Ihr seid alte Sozialdemokraten. Unser Bebei hoffte einst, eine "moralische Atmosphäre" werde in der neuen Ordnung jeden anregen, es dem andern zworzuthun. Bedentt, Genossen, wir arbeiten nicht mehr für Ausbeuter und Kapitalisten, sondern sür die Gesellschaft. Alles kommt durch die Gesellschaft jedem von uns wieder zu gut.

Schön gepredigt, so höhnte man mich; schade, daß wir keinen Pastor mehr brauchen. Bebel hat uns einen vierstündigen Arbeitstag versprochen und nicht einen achtstündigen. Die Gesellschaft ist groß. Soll ich mich für die 50 Millionen Gesellschaft plagen und schinden, während die übrigen 49 999 999 nicht solche Narren sind? Was laufe ich mir für das 1/50000000, wenn ich es wirklich aus dem Wehrertrag meiner Arbeit zurückekäme?

Dann sangen fie im Chor: Wenn dir die Gesellschaft nicht mehr paßt, such'

bir eine andere, wenn du"eine haft.

Seitdem habe ich natürlich keinen Ton mehr geredet. Franz ist es leider ähnlich ergangen. Die Zeitung dort wird selten zur richtigen Stunde sertig, obwohl um die Hälste Setzer mehr als früher an einem Bogen arbeiten. Je später der Abend, desto mehr Fäßchen Bier sind während der Arbeit schon vertrunken, und desto zahlreicher werden die Drucksehler.

Als Franz neulich den erfrankten Metteur vertrat und um etwas mehr Ruhe in der Werkstatt höflichst bat, stimmte das ganze Personal die Marseillaise an unter

besonders starker Betonung der Worte: Nieder mit der Tyrannei!

Meister und Borarbeiter giebt es ja wie früher in den Werkstätten, aber sie werden von den Arbeitern gewählt und wieder abgesetzt, wenn sie den Untergebenen nicht mehr genehm sind. Sie dürsen es daher mit den Tonangebern und mit der Wehrheit nicht verderben. Der einzelne, der wie Franz und ich solche Zucht nicht

mitmacht, ist schlimm barap. Ihn malträtiren bald die Kollegen, bald die Meister. Und dabei kann man so wenig aus solcher Werkstatt heraus, wie der Soldat aus

ber Korporalschaft, in der ihn sein Unteroffizier mißhandelt.

Der frühere Reichstanzler hat das wohl begriffen, aber er hat es nicht ändern Winnen. Das unter seiner Mitwirkung erlassene Strafgesetz gegen Verletzung der Arbeitspflicht ist in jeder Werkstatt angeschlagen, soweit es nicht abgerissen ist. Darin ist für Trägheit, Unachtsamkeit, Fahrlässigkeit, Unfolgsamkeit, Ungebühr gegen Vorgesetzte ein ganzes Register von Strasen angedroht. Die Entziehung der Geldertissen, der Fleischportionen, sogar der ganzen Mittagsmahlzeit, selbst Einsperrung im Arbeitshause. Aber wo kein Kläger ist, ist kein Richter.

Die Direktoren ber Werkstätten werden ebenfalls gewählt wie die Reister und dürsen es daher auch nicht mit ihren Wählern verderben. Die Aburteilung im Prozesweg auf Grund des Strafgesets ist umständlich. Es sind allerdinzs neulich einige Mourer aus dem Publikum denunzirt worden, weil sie gar zu lange Pausen machten und sich die einzelnen Steine dei der Arbeit gar zu genau desichen. Einmal ist von oben herunter das Personal einer ganzen Werkstatt an einen andern Ort versetzt worden. In der Regel aber erfolgen Versetzungen nur aus politischen Gründen. Deshalb verlangt auch die Partei der Jungen jett, das die Unversetzbarkeit der Richter auch für alle Arbeiter eingeführt werden soll.

Indessen auch die Versetzung hilft nicht überall. Jeder sindet ja — das verlangt die soziale Gleichheit — auch in jedem andern Ort denselben Lohn, dieselbe Nahrung und Wohnung wieder, welche er verlassen hat. Für manche jugendlichen Nadaumacher ist der Ortswechsel eine angenehme Abwechselung. Nur die Alten, welche sich nicht gern von ihren Frouen und Kindern am Ort trennen, leiden darunter.

Doch auch Rom ist nicht an einem einzigen Tage erbaut worden. Dieser Geist der Selbstsucht in den Werkstätten, was ist er anders als die böse Hinterstaffenschaft einer Gesellschaft, in welcher jeder den andern zu übervorteilen suchte. Unsere neuen Schulen und Erziehungsanstalten werden bald diesenige "moralische Atmosphäre" schaffen, in der der Baum der Sozialdemokratie ein fröhliches, die gesamte Menschheit überschattendes und beglückendes Gedeihen sindet.

#### 18. Jamisiensorgen.

Das war ein Sonntag nicht wie ehebem. Endlich war es meiner Frau heute Rachmittag vergönnt gewesen, Annie zu besuchen. Die Ordnung in den großen Anstalten gestattet den Eltern nur Besuche in einer gewissen Reihensolge. Wie hatte sich meine Frau das Wiedersehen mit dem Kinde ausgemalt! Näschereien und allerlei Spielzeug, wie es Annie stets liebte, wurden sorgfältig eingepackt und mitzenommen. Aber zu ihrem großen Schmerz mußte Mutter die Sachen am Eingang zurücklassen. Besonderes Spielzeug dürsten einzelne Kinder nicht haben, solches vertrage sich nicht mit der Erziehung im Sinne der sozialen Gleichheit. Mit Kuchen sein es nicht anders. Das gebe nur Veranlassung zu Zank und Streit und sidre die regelmäßige Ordnung und Ernährung in der Anstalt. Meine Frau hatte von dieser neuen Verzügung noch keine Kenntnis, da sie in ihrer Anstalt neuerlich in der Küche und nicht bei den Kindern thätig ist.

Auch die Freude des Wiedersehens hatte sich meine gute Frau von Seiten Annies stürmischer, lebhafter und zärtsicher vorgestellt. Das Kind war in der neuen Umgehung zur Mutter weniger zutraulich als sonst. Allzu lange freilich hat die Treunung noch nicht bestanden. Aber bei kleinen Kindern heißt es nun einmal: Aus den Augen, aus dem Sinn. Dazu war bei Annie unglücklicherweise der Gesdanke an das Wiedersehen der Mutter stets mit der Vorstellung des Mitbringens von Süßigkeiten und Spielsuchen verknüpft worden. Nun kam meine Frau mit beren Händen zu dem Kinde. Zur Fortsetzung des Spiels mit den andern Kleinen

mg es Annie mindestens ebenso bin, wie zu den Liebkosungen der Mutter.

Meine Frau fand Unnie etwas blaß aussehend und verändert. Bielleicht hat

Strenge Ordnung herrscht in der Anstalt. Aber es geht, wie es überall in unsern Anstalten der Fall sein soll, noch etwas knapp zu, und der Großbetrieb gestattet keine allzu sorgsame Behandlung des Einzelnen. Indeß das Aussehen der Kinder verändert sich ja oft sehr rasch. Wäre Annie noch bei uns, so würde es die erfahrene Mutter nicht beunruhigen. In der Abwesenheit ist es freslich anders. Da malt sich die Mutter leicht eine entstehende Krankheit aus, der sie nicht entgegenwirken kann.

In besondere Erregung versetzte meine Frau noch ein Gespräch mit einer Kindergärtnerin der Anstalt. Dieselbe schnitt die Klagen meiner Frau über die Trennung der kleinen Kinder von den Eltern barsch mit den Worten ab: Solchen Jammer hören wir nun alle Tage hier. Sogar das unvernünstige Vieh verwindet es bald, wenn man ihm sein Junges nimmt. Wie viel leichter sollten sich Frauen

darin finden, die zu den benkenden Wesen gehören.

Meine Frau wollte sich über die Rohheit dieser Dame bei der Direktion beschweren. Ich riet ihr ab, weil die Person es dann Annie entgelten lassen würde. Die Dame hat nie ein Kind gehabt und kann auch jest keinen Mann bekommen, sbyleich sie von der neuen Gleichberechtigung der Frauen wiederholt dahin Gebrauch gemacht haben soll, ihrerseits Heiratsanträge zu stellen.

Meine Frau war von dem weiten Weg von der Anstalt noch nicht zurückgekehrt, als Großvater ankam. Der alte Mann hatte sich mühlam die steilen dunkeln Treppen zu unserer neuen Wohnung heraufgefunden. Es war mir doch lieb, daß meine Frau nicht anwesend war, denn ihres Vaters Klagen hätten ihr

das Herz noch schwerer gemacht.

Wher alte Leute hängen nun einmal an solchen kleinen Gewohnheiten, wie sie hier etwas rauh durchbrochen worden sind. Auch mit der Gesundheit, so meinte Großvater, gehe es ihm schlechter. Hier und dort schmerzt, zwickt und sticht es ihn. Aleuserlich nahm ich keine Veränderung wahr, aber Großvater hat jetzt mehr Zeit, über sich selbst nachzudenken, als früher, wo ihn in unserem Familienkreise bald dies, bald jenes abzog. Gern war er auch früher bei mir in der Werkstatt und suchte sich nützlich zu machen. Was er arbeitete, wollte ja nicht viel bedeuten, aber es beschäftigte ihn doch. Für alte Leute ist das Nichtsthun keine Wohlthat, denn eine auch noch so leichte Arbeit erhält ihr Lebensinteresse aufrecht, verknüpft sie mit der Gegenwart, bewahrt sie vor raschem körperlichen und geistigen Verfall.

Ich konnte den alteu Mann, der sich in unserer kleinen Wohnung über die sehlenden alten Möbel sehr erregt zeigte, nicht allein in seine Anstalt zurück-

geben laffen.

Unglücklicherweise hat, während ich Großvater begleitete und meine Frau noch nicht zurückgekehrt war, unser Ernst uns besuchen wollen. Er ist vor die verschlossen Ehür gekommen. Wie er einem Nachbarssohn und früheren Gespielen erzählte, hat ihn unbezwingliches Heimweh während einer freien Stunde zum Besuch der Eltern getrieben. Er kann auch jetzt noch ganz und gar nicht in die Anstalt sich schieden. Das ewige Lesen, Schreiben und Auswendiglernen, kurzum das Studiren, gefällt ihm nun einmal nicht. Er will Handwerker werden und nur lernen, was darauf Bezug hat. Ich din überzeugt, er würde auch ein tüchtiger Handwerker werden. Unser Unterrichtsminister aber ist mit Bebel der Ansicht, daß alle Menschen mit dem nahezu gleichen Berstande geboren werden, und deshalb soll allen, dis mit dem 18. Lebensjahr die Fachbildung beginnt, eine gleichmäßige geistige Ausbildung zu Teil werden als notwendige Grundlage für die spätere soziale Gleichheit.

#### 19. Folksbelustigungen.

Auf allen öffentlichen Plätzen Berlins finden jetzt Musikaufführungen statt. Der neue Reichskanzler versteht es aus dem Grunde, sich beliebt zu machen. In sedem Theater sind täglich zwei unentgeltliche Borstellungen, Sonntags deren drei. Ratürlich sind auch die von den Bourgeois dem arbeitenden Bolt hinterlassenen Theater viel zu beschränkt. Andere größere Bersammlungslotale sind deshald zur Beranstaltung von Bolksbelustigungen hinzugenommen worden, z. B. Kirchen. An letzteren sicht sich allerdings noch dieser und jener, der von den anerzogenen Borurteilen sich nicht loszulösen vermag. Grund und Boden der Kirchen aber ist Gemeingut geworden und Gemeingut darf laut Staatsgrundgesetz, wie es schon durch den Ersurter Parteitag im Oktober 1891 vorgeschrieben war, nicht zu lirchlichen und religiösen Zweien verwendet werden.

Bur Aufführung gelangen in allen Theatern natürlich nur Stücke, welche die neue Ordnung verherrlichen und die Niederträchtigkeit der früheren Ausbeuter und Kapitalisten in lebendige Erinnerung zurückrufen. Das ist war auf die Dauer etwas einförmig, aber es stärkt doch die Gesinnungstüchtigkeit, was hier und da

allerbings recht notwendig ift.

Anfangs war jedem freigestellt, wo und wie er ein Theater besuchen wollte. Indeß ist die wilde Konkurrenz auch hier durch zielbewußte Organisation der Bolksbelustigungen ersett worden. Aufführungen klassischer sozialdemokratischer Stücke sanden vor leeren Bänken statt, während in Spezialitätentheatern kein Apsel zur Erbe fallen konnte. Fast schlug man sich dort um die besseren Plätze. Jetzt verteilt der Magistrat die Vorstellungen in einer gewissen Reihensolge auf die einzelnen Stadteile und Straßen. Die Theaterdirektoren aber verlosen die einzelnen Plätze unter das ihnen für die betreffende Vorstellung zugewiesene Publikum, wie es schon 1889 die sozialdemokratische Freie Volksbühne in Berlin eingeführt hat.

Aber Glück in der Liebe, Unglück im Spiel! Diese Ersahrung haben wir auch hierbei gemacht. Weine Frau und ich haben jetzt breimal hintereinander so schlechte Plätze erlost, daß meine Frau nichts hören und ich nichts sehen konnte. Sie ist nämlich etwas schwerhörig, während ich kurzsichtig bin. Beides verträgt

sich im Theater nicht recht mit der sozialen Gleichheit.

Auch zahlreiche öffentliche Tanzbelustigungen sinden auf Veranstaltung des Magistrats allabendlich statt. Der Zutritt hierzu regelt sich in derselben Weise wie dei den Theatervorstellungen. Jung und Alt ist gleichmäßig berechtigt, zu erscheinen. Die Resorm der Tanzordnung bot vom sozialistischen Standpunkt einige Schwierigkeiten. Die Gleichberechtigung der Frau kommt jest zum Ausdruck daburch, daß Damentouren sortwährend mit den Herrentouren abwechseln. Allerdings sagt Bebel: Die Frau freit und läßt sich freien. Aber der Versuch, unter sinngemäßer Anwendung dieses Grundsates beiden Geschlechtern bei jedem Tanz die Aufsorderung zu gestatten, mußte bald aufgegeben werden, weil dadurch die Tanzordnung sich in eine etwas tumultuarische Verwirrung aufzulösen drohte.

Der "Borwärts" enthielt eine Reihe von interessanten Eingesandts,' welche ebenso gründlich wie scharssinnig die Frage erörtern, ob es in der sozialisirten Gesellschaft beim Tanzen auch ein Recht auf Herren bezw. für die Herren ein Recht auf Damen gebe. Aus der gleichen Arbeitspslicht, so schrieb eine Dame im "Borwärts", solgt ein Recht auf gleichen Lohn. Zum Lohn für die Arbeit gehört auch das von Staatswegen organisirte Tanzvergnügen. Ein regelrechtes Tanzvergnügen ist für eine Dame nur denkbar mit einem Herrn, und daß es für die Herren kein Vergnügen ohne Damen giebt, sei noch selbstverständlicher.

Von Seiten der ehrwürdigen Einsenderin wurde deshald im "Borwärts" der praktische Borschlag gemacht, für jedes Tanzvergnügen Herren und Damen durch das Los unter voller Wahrung der sozialen Gleichheit von Jung und Alt, Hübsch und Hällich einander zuzuteilen. Ebenso wie es in der sozialisirten Gesellschaft keine Arbeitslosen und keine Obdachlosen giebt, dürfe es auch keine herrenlose Damen

bei Tanzbergnügungen mehr geben.

Indes legte in einem neuen Eingesandt ein Professor des modernen Raturrechts dar, daß aus einer solchen Organistrung der Tanzberbindungen zulest bedent-

liche Schlußfolgerungen gezogen werden könnten auch auf die Anerkennung eines Rechts auf Eheschließungen bezw. auf eine staatliche Regelung der Eheschließungen durch eine allgemeine Verlosung von Damen und Herren. Aber ebenso wie die Ehe ein Privatvertrag sei ohne Dazwischenkunft irgend eines Funktionärs, müsse auch einer momentanen Tahzverbindung von Wann und Frau der Charakter eines Privatvertrages gewahrt bleiben, und dürften deshalb auch Tanzordner sich nicht in die Engagementsverhältnisse, weder durch Verlosung noch sonstwie, einmischen.

Es soll in der That eine erhebliche Anzahl von Damen der Ansicht sein, die soziale Gleichheit bedinge auch die Aushebung der Unterschiede von Berheirateten und Unverheirateten. Diese Damen haben sich neuerlich der Partei der Jungen angeschlossen, obwohl sie selbst zumeist schon in etwas reiserem Lebensalter stehen. Immerhin ist nach der Ausdehnung des Wahlrechts auf weibliche Personen auch dadurch die Opposition für die nächsten Reichstagswahlen nicht unerheblich verstärkt

worden.

Der neue Reichstanzler hat auch die Vorbereitung allgemeiner Neuwahlen zum Reichstag eingeleitet. Die Fülle von Anforderungen an die Staatsleitung, welche die ersten Einrichtungen des jozialdemokratischen Staates mit sich brachten, gestatteten nicht früher die Vornahme von Wahlen. Das aktive und passive Wahlrecht steht allen Personen ohne Unterschied des Geschlechts zu, welche das 20. Lebenssahr zurückgelegt haben. Nach den Beschlüssen des Ersurter Parteitages aus dem Oktober 1891 gilt sortan das Proportionalwahlspstem, d. h. es werden sehr große Wahlkreise gebildet mit mehreren Abgeordneten und jeder Partei wird eine ihrer Stimmenzahl entsprechende Zahl von Abgeordneten sir den Reichstag zugetheilt.

#### 20. Zieble Erfahrungen.

Frau und Schwiegertochter sitzen bis tief in die Nacht hinein, um heimlich zu schneidern. Es gilt einem neuen Anzuge für Agnes.

Als Kontroleur müßte ich eigentlich beide zur strafrechtlichen Verfolgung anseigen wegen Ueberproduktion durch Ueberschreiten des Maximalarbeitstages. Indeß gehören beide nicht zu den 50 Personen, welche mir als Kontrollsektion unterstellt sind.

Die beiden Frauensleute sind diesmal noch redseliger als sonst bei solchen Schneiderarbeiten. Verstehe ich es recht, so haben sie in den Verkaufsmagazinen nicht hesunden, was sie suchten, und machen nun aus andern Rleidern etwas zurecht. Beide schelten um die Wette über die neuen Verkaufsmagazine. Schausenster, Reklamen, Versendung von Preislisten, Alles hat aufgehört. Man weiß gar nicht mehr Bescheid, so klagen sie, was es an neuen Sachen zu kaufen giebt und wie die Preise sich stellen. Die vom Staat angestellten Verkäuser sind so kurz angebunden, wie die Beamten am Eisenbahnschalter. Die Konkurrenz der Läden unter einander hat natürlich aufgehört. Jeder ist sür bestimmte Bedürsnisse auf ein bestimmtes Berkaufsmagazin angewiesen. So verlangt es die Organisation von Produktion und Konsumtion.

Ob man was tauft, ist natürlich dem Vertäufer völlig gleichgiltig. Mancher Vertäufer schaut schon mürrisch drein, wenn die Ladenthür aufgeht und der Vertäufer dadurch vielleicht in einer interessanten Lektüre oder Unterhaltung unterbrochen wird. Je mehr man zur Auswahl vorgelegt verlangt, je mehr man Ausstunft wünscht über Beschaffenheit und Dauerhaftigkeit des Stoffes, desto verdrossenerzeigt sich der Verkäufer. She er aus einem andern Raum des Magazins das Verlangte hervorholt, leugnet er lieber das Vorhandensein eines Vorrates von dem Sewünschten.

Verlangt man fertige Kleider — das Kleidermachen außerhalb des Maximalarbeitstages ist auch für den eigenen Gebrauch untersagt — so ist man erst recht übel daran. Es geht beim Anprobieren zu, wie bei Rekruten in der Montirungstammer. Die ausgesuchte Nummer soll durchaus zu dem Körper passen. Ist etwas auf Bestellung gearbeitet und erweist sich beim Anprobiren hier zu eng, dort zu

weit, so bedarf es großer Beredsamkeit, den Verkäufer hiervon zu überzeugen. Gelingt das nicht, so muß man entweder den Anzug nehmen, so wie er gusgefallen

ift, ober gegen die betreffende Staatsbehörde Prozeß führen.

Prozeß führen ist allerdings jest sehr billig. Wie schon der Erfurter Parteltag im Otiober 1891 derretirt hat, ift die Rechtspflege und Rechtsbilfe unentgeltlich. Die Zahl der Richter und Rechtsanwälte hat in Folge dessen gegen früher verzehnsacht werden muffen. Aber dies reicht noch immer nicht, da die Klagen über Mängel und Fehler ber in den Staatswerkstätten gelieferten Waren, über schlechte Beschaffenheit der Wohnungen und des Essens, über Ungehörigkeiten der Berkäufer und sonstiger Bediensteten so zahlreich find, wie Sand am Meere.

Auch in achtstündigen Sitzungen vermögen die Gerichte den Terminkalender nicht inne zu halten, obwohl die Rechtsanwälte nichts weniger, als darauf aus find, Prozesse zu verschleppen. Im Gegenteil, man klagt barüber, daß sie nach Aushebung der Gebühren und seit ihrer Anstellung als Staatsbeamte ihre Klienten taum anhören und Alles möglichst summarisch und im Ramsch abzumachen suchen. die nicht im Prozekführen eine Urt von danregender Unterhaltung suchen, nehmen baber trot der unentgeltlichen Rechtspflege und Rechtshilfe lieber jedes Unrecht ge-

duldig hin, um sich Laufereien, Zeitverluft und Verger zu ersparen.

and ift es, wie die Eigentumsvergeben zunehmen, tropdem Gold und Silber verschwunden ift. In meiner Eigenschaft als Kontroleur gewahre ich jetzt hinter den Kulissen so Manches, was sich bisher meinen Bliden entzog. Die Zahl der Unterschlagungen hat sich gegen früher versiebenfacht. Angestellte jeder Art verabfolgen gegen irgend eine private Zuwendung oder Dienstleistung zum Nachteil des Staates Waren, oder üben den ihnen berufsmäßig obliegenden Dienst aus, ohne in dem Geldcertifikat des Empfängers in vorgeschriebener Beise einen dem Wert entsprechenden Kupon loszutrennen und zur Buchhalterei abzuführen. Durch unrichtiges Maß oder burch Berfälschung der Ware beim Berkauf sucht man das Fehlende, was nicht durch entsprechende Rupons nachgewiesen werden kann, wieder auszugleichen.

Auch Diebstähle von Geldcertifikaten kommen vielfach vor. . Die aufgedruckten Photographien haben im Massenverkehr die Benutzung der Geldcertifikate durch britte Personen nicht zu verhindern vermocht. Das Zusichern und Gewähren von Geschenken aller Art an Personen, welche durch Anstellungen und Vergebung bequemer Arbeit und dergleichen Ginfluß ausüben, greift bis in die höchsten Beamtenkreise hinauf Platz. In jeder Konserenz mit unsekm Oberkontroleur wird im Interesse der Kontrole auf neue Praktiken solcher Art ausmerksam gemacht. treise hinauf Plaz.

Bisher hatte ich mich stets auf Besserung vertröftet nuch Ueberwindung ber Uebergangsverhältnisse. Aber ich kann es mir nicht verhehlen, die Dinge gestalten fich zusehends immer schlechter. Einer meiner Rollegen wollte fich dies heute, wie folgt, erklären. Seitdem die Leute nicht mehr im Stande sind, durch persönliche Anstrengung in gesetzlicher Weise sich eine Besserung ihrer Lebensverhältnisse über das vorgeschriehene gleiche Maß hinaus zu verschaffen, geht ihr ganzes Dichten und Trachten bahin, in ungesetzlicher Weise sich basjenige zu verschaffen, was ihnen sonft unerreichbar ift

#### 21. Die Flucht.

Schredliche Tage haben wir erlebt. Um Sonntag früh tam Franz plötlich an auf der Durchreise nach Stettin, wohin er, wie er angab, versett worden sei. Meine Frau zeigte fich über die Unkunft garnicht verwundert, desto aufgeregter war fie bei seiner Abreises Sie schluchzte laut auf, hing an seinem Halse und konnte fich garnicht von ihrem Sohne trennen. Auch Franz verabschiedete sich von mir, als gelte es einen Abschied auf Rimmerwiedersehen. Agnes, Franzens Braut, habe ich nicht gesehen. Beide wollten auf dem Stettiner Bahnhof zusämmentreffen.

Dittwoch las ich meiner Frau aus dem "Borwärts" mit gleichgiltiger Stimme eine Rachricht vor, daß an der Seefüste wieder flüchtige Auswanderer von den Grenzpatronillen niedergeschossen sind, meine Frau cuft entsett auß: "Wo benn?" Als ich ihr antwortete: "Auf der Rhede von Saßnit,", siel sie ohnmächtig zurück Mit Rübe gelang es mir, sie allmählich wieder zum Bewußtsein zu bringen. In abgerissenen Worten erzählte sie mir, daß Franz und Agnes am Sonntag zusammen abgereist sind, und nicht nach Stettin, sondern nach Saßnitz auf Rügen, um von dort auß Deutschland zu verlassen. In dem Zeitungsartikel war noch näher außgeführt, daß flüchtige Auswanderer Widerstand geleistet hätten, als das von Stettin kommende dänische Posischiss unlegen in Saßnitz von der Grenzwache visitirt wurde, und die flüchtigen Auswanderer mit Gewalt aus's Land zurückgeführt werden sollten.

Furchtbare Stunden, geteilt zwischen Kummer und Angst, brachten wir zu, dis eine neue Nummer des "Vorwärts" die Namen der Getöteten und Verhafteten veröffentlichte und sich Franz und Agnes nicht auf dieser Liste befanden. Aber

was war aus ihnen geworben?

Meine Frau gestand mir nun ein, was alles vorhergegangen war. Franz hatte schon vor seiner Abreise nach Berlin bei der letzen Gedyrtstagsseier von Mutter dieser seine seste Absicht mitgeteik, Deutschland, dessen Zustände ihm unersträglich seien, sobald wie möglich zu verlassen. Er dat seine Mutter inständigst, mir, von dessen gesetzlichem Sinn er Widerstand befürchtete, keine Silbe darüber mitzuteilen. Bergeblich hat meine Frau ihm die Sache auszureden versucht, er blieb bei seinem Entschluß, und das Mutterherz konnte den Vorstellungen des Sohnes nicht mehr widerstehen. Aus früherer Zeit hatte sich meine Frau eine Anzahl Goldstücke erspart und auch vor mir verborgen gehalten. Dieses Geld übergab sie Franz zur Bestreitung der Uebersahrtskosten auf einem ausländischen Schiff.

Damals widerstrebte noch Agnes. Sie war bereit, wenn es sein mußte, Franz bis an das Ende der Welt zu jolgen, wie sie sagte, aber sie vermochte die Notwendigkeit, sich von allen anderen Lieben hier zu trennen, noch nicht einzusehen. Bald aber gestalteten sich ihre eigenen Verhältnisse, was ich alles jest erst erfahre,

immer widerwärtiger.

Still und sittsam hatte das junge Mädchen für sich in der elterlichen Wohnung Puparbeiten hergestellt und an ein großes Geschäft abgeliefert. Nun aber mußte Agnes in einer großen Näherei arbeiten und in einem großen gemeinschaftlichen Arbeitssaale mit Frauenspersonen von teilweise recht leichten Sitten tagsüber zusammen sein. Ihre keusche Jungfräulichkeit empörte sich über die Art mancher Gespräche und über die Umgangsformen gegenüber den männlichen Betriebsleitern. Rlagen und Beschwerden machten die Sache nur noch schlimmer. Bei ihrer hübschen Erscheinung wurde sie bald der Gegenstand unausgesetzter Rachstellungen seitens eines der Betriebsleiter. Schroffe Burückweisungen suchte derselbe durch Chikanen aller Art im Arbeitsverhältnis zu rächen. — Aehnliches mag ja auch früher in solchen Verhältnissen vorgekommen sein. Aber damals war wenigstens eine Rettung durch einen Wechsel der Arbeitsstätte möglich. Heute aber betrachten manche Betriebsleiter die Arbeiterinnen fast wie wehrlos ihnen überlieferie Sklavinnen. Die höheren Beamten haben davon Kenntnis, aber sie selbst treiben es vielfach nicht besser in solcher Ausnutzung ihrer Machtstellung und beurteilen deshalb Klagen und Beschwerden, welche an sie gelangen, sehr nachsichtig. Da bleibt denn den Anverwandten oder Verlobten der in ihrer Ehre bedrohten jungen Mädchen kaum etwas anderes übrig, als zur Notwehr zu schreiten. Schwere Mighanblungen, Mord und Totschlag sind, wie wir in unseren Konferenzen der Kontroleure täglich ekfahren, die Folge solcher Zuftande.

Agnes, die vaterlose Waise, hat in Berlin keinen Beschützer. Die Klagebriese der Braut brachten Franz in Leipzig zur Berzweiflung und förderten den Entschluß dei ihm zur Reise, mit der Ausführung des Fluchtplanes nicht länger zu zögern. Ugnes wünschte dies jetzt selbst auf das dringendste. Weine Frau half in den letzten

Rächten die Reisekleiber beschaffen und Alles vorbereiten.

So war der entscheidende Sountag herangekommen, über dessen Ausgang wir

b lange in qualvoller Ungewißheit blieben. Endlich, nach fast 8 Tagen, wurde berselben ein Ende gemacht. Es traf ein Brief der Beiden von der englischen Küste ein. Sie hatten sich nicht auf dem dänischen Postschiff befunden. Der Fischer, bei dem die Beiden in Sasnitz eine Unterfunft gefunden, war ein entsernter Berwandter meiner Frau. Die dortige Strandbevölkerung ist gegen die neue Ordnung überaus seindselig gestimmt, weil dieselbe ihnen den disherigen reichen und bequemen Berdienst von den Badegästen geraubt hat. Denn die sozialisirte Gesellschaft gestattet Badereisen nur solchen, welchen sie nach Prüsung durch eine ärztliche Kommission

ausbrudlich berordnet ift.

Unser umsichtiger Fischer widersetzte sich dem Vorhaben des Paares, eines der Posischisse, auf welche in letzter Zeit besonders scharf vigilirt wird, zur Flucht zu benutzen. Der Fischer suhr die Beiden zu der Zeit, als gerade die Ausmerksamkeit der Grenzwache dem Posischiss zugewendet war, auf seinem Fischerkahn die auf die Hord eines vorübersammer in die See hinaus und brachte sie dort glücklich an Vord eines vorübersahrenden von Stettin zurückehrenden englischen Frachtdampsers. Die Engländer, deren Handel durch die neue Ordnung in Deutschland sehr benachteiligt wird, sind stets gern dabei, der sozialdemokratischen Regierung durch Aufnahme flüchtiger Auswanderer ein Schnippchen zu schlagen. So sind denn Ugnes und Franz nach kurzer Uebersahrt glücklich nach England gelangt und besinden sich heute bereits auf der Uebersahrt nach Rewyork.

Die armen Kinder! Was haben sie ausgestanden! Und erst meine gute Frau, welche alle ihre Sorgen und Gedanken so lange vor mir in ihrer Brust verschlossen hat! Was kann ich im Leben noch thun, um ihr in Liebe alle diese mütter-

liche Aufopferung zu vergelten!

#### 22. Wiederum Kanzlerwechsel.

Die Mißstimmung auf dem Lande hat ihren Höhepunkt erreicht durch die Rachricht von den Odusikaussührungen auf den öffentlichen Plätzen Berlins und von den unentgeltlichen Theateraussührungen hierselbst. In allen kleinen Nestern verslangt man unter Berufung auf die soziale Gleichheit und die gleiche Entschädigungspssischt für gleiche Arbeit dieselben Volksbelustigungen aus dem allgemeinen Volkssläckel hergestellt zu sehen. Ohnehin müßten schon die Dorsbewohner der Gassbeleuchtung, der alektrischen Lampen und der Lustheizung entbehren.

Der "Borwärts" suchte durch anmutige Schilderungen über die Borzüge des Landlebens, idyllische Betrachtungen über den Naturgenuß und die frische Luft zu beruhigen. Das wurde für Ironie genommen. Wo bleibt denn bei Regenwetter und an langen Winterabenden der Naturgenuß? Wo in den engen Wohnungen und in den Ställen auf dem Lande die frische Luft? So murrte man in Eingesandts. — Früher war es doch auch nicht anders gewesen, wurde entgegnet. — Gewiß, aber stüher konnte jedermann, dem es auf dem Lande nicht mehr paßte, in die Stadt ziehen. Nun aber, wo der Landbewohner an die Scholle gesesselt ist so lange, bis es der Obrigkeit gefällt, ihn zu versetzen, müsse man auf dem Lande alles vom Staate verlangen, was in den Städten geboten wird, denn: Gleiches Recht für alle!

Der Kanzler wußte sich nicht zu helsen. Regieren ist freilich etwas schwieriger als Stiefel wichsen und Kleider reinigen. Die Einrichtung der Boltsbelustigungen war das einzige gewesen, was er durchgeführt hatte. Aber beim besten Willen konnte er doch nicht an jedem Kreuzweg eine Musikapelle, einen Cirkus und ein Spezialistätentheater errichten lassen. Da kam er auf den Gedanken, an allen Sonntagen je einige hunderttausende Berliner zum Naturgenuß auf das Land und dafür ebenss viele Landbewohner zum Theatergenuß nach Berlin dirigiren zu lassen. Indessen war für diese soziale Gleichheit leider das Wetter zu ungleich. Trat Regenwetter ein, so wollten die Berliner trot ihrer bekannten Liebe zu Mutter Grün sich nicht auf nasse Landbartien einlassen, während die Landbewohner die Plätze der Verliner bei den Bolksbelustigungen sehr gern einnahmen.

So mußte denn der Kanzler, nachdem er gleichmäßig Berliner und Richtberliner gegen sich anfgebracht hatte, seinen Platz räumen, damit nicht die Mißstimmung über ihn die bevorstehenden Reichstagswahlen ungünstig beeinflusse. In Berlin ist natürlich das Wißbergnügen über die Einstellung aller unentgeltlichen öffentlichen Luste barteiten nicht gering. Die Theater sind von jetzt ab wiederum nur gegen Entsichäbigung durch Abtrennung von Lupons auf den Geldcertisitäten zugänglich.

Bum Nachfolger des Kanzlers ist der bisherige Reichsschatzseiter gewählt worden. Er gilt als ein schneidiger Draufgänger und soll daneben ein guter Rechenmeister sein. Das ist um so notwendiger, als allerlei gemunkelt wird über das mangelnde Gleichgewicht zwischen den Ausgaben und Einnahmen in unserer soziali-

firten Gefellichaft.

23. Auswärtige Verwicklungen.

Die gesamte Kriegsflotte, welche uns die frühere Regierung hinterlassen, wird jest Hals über Kopf wieder ausgerüstet und in Dienst gestellt. Auch das stehende Heer, welches zur Aufrechterhaltung der Ordnung im Innern an den Grenzen zu lest wieder auf die Stärke von 500 000 Mann gebracht war, erfährt auf Betreiben des neuen Reichstanzlers eine Erweiterung angesichts drohender auswärtiger Gesahren.

In der Rede vor dem gesetzebenden Ausschuß, in welcher der Minister des Auswärtigen diese Wasnahmen besürwortete, weist derselbe darauf hin, daß leider die zunehmenden Reidungen, Berwicklungen und Zwistigkeiten mit dem Auslande zu solchen Sicherheitsmaßregeln zwingen. Dem auswärtigen Ministerium darf man deshalb keinen Borwurf machen. Dasselbe hat in der sozialisirten Gesellschaft den gesamten Güteraustausch mit dem Auslande von Staat zu Staat zu bermitteln. In Solge dessen sind stets alle Alagen über mangelhafte Beschaffenheit oder unpünktliche Lieferung von Warensendungen im diplomatischen Rotenwechsel zu erledigen. Spawnungen über abgelehnte oder abgebrochene Geschäftsbeziehungen, oder über eine ärgerliche Konkurrenz, wie sie früher in privaten Handelskreisen auch unvermeidlich waren, übertragen sich jetzt auf die Beziehungen von Staat zu Staat. Das liegt einmal in der Ratur der neuen Einrichtungen.

Aber dos internationale sozialdemokratische Bewüßtsein — so führte der auswärtige Minister mit Recht aus — das Gesühl der Brüderlickeit aller Bölker sollte doch hierbei in ganz anderer Beise, wie es leider der Fall ist, ausgleichend, schlichtend und Frieden stiftend wirken. Freilich bei den Engländern, diesen egoistischen Wanchesterherren, welche mit ihren Bettern, den Amerikanern, von der Sozialdemokratie durchaus nichts wissen wollen, kann solches nicht Bunder nehmen. Sie können es nicht verwinden, daß das sozialdemokratische Festland in Europa durch Annullirung aller Staatspapiere, Aktien u. s. w. sich auch von der Schuldknechtschaft gegenüber den englischen Besigern solcher Schuldkitel des Kontinents besreit hat. Aber selbst diese hartgesottenen Geldmenschen müßten einsehen, daß Deutschland bei dieser Annullirung gegenüber dem Ausland weit mehr Milliarder, verloren, als gewonnen hat, da auch sämtliche im deutschen Besig besindlichen russischen, österreichischungarischen italienischen u. s. w. Papiere von den dortigen sozialdemokratischen Regierungen sür null und nichtig erklärt worden sind.

Freilich Dank wissen diese sozialdemokratischen Regierungen uns Deutschen auch nicht, daß wir im erhabenen Bewußtsein der internationalen Bedeutung der Sozialdemokratie die Ausseheng der Zinsansprücke aus unserm Besitz an ausländischen Papieren ohne Murren hingenommen haben. In ihrem rüchsichtslosen Egoismus gehen diese sozialdemokratischen Regierungen neuerdings so weit, daß sie die Artikel, welche Deutschland von ihnen bedarf und die wir früher teilweise durch die Hinübersendung unserer Zinsk upons beglichen, in der Regel nur gegen daar oder Bug um Zug gegen Austausch ander er Güter an uns ablassen wollen. Die Baarsahlung machte ja unserer Regierung solange keine Schmerzen, als wir noch die bei uns entbehrlich gewordenen Bestände an gemünztem und ungemünztem Gold und

Silber jur Ausgleichung der Baluta hingeben konnten.

Rachdem wir aber bergestalt unser ganzes Ebelmetall losgeworben sind, stoßen wir bei den sozialdemokratischen Rachdarstaaten nicht minder, wie bei den Herren Engländern und Amerikanern auch noch auf große Schwierigkeiten, um unsere Fasbrikate in gewohnter Weise an dieselben abzusehen und dafür aus jenen Ländern unsern Bedarf einzutauschen an Getreide, Holz, Flachs, Hanf, Rais, Baumwolle, Wolle, Petroleum, Kasseu. i. w. In der sozialissen Gesellschaft ist gerade der Bedarf an solchen Artikeln nicht geringer geworden. Im Gegenteil! Die sozialdemokratischen Rachdarstaaten, aber sagen, daß sie nach Einführung der sozialisirten Gesellschaft jetzt an deutschen Fabrikaten, wie Rutz- und Konfektionswaaren, Stickereien, Plüschen und Schwals, Handschen, Klavieren, seinen Glaswaren und der gleichen ganz und gar keinen Bedarf mehr haben. Ihre eigene Produktion sei nach Herstellung der sozialen Gleicheit für diese Artikel jetzt mehr als ausreichend.

Die Herren Engländer und Amerikaner aber in ihrer Feindseligkeit gegen die Sozialdemokratie werden nicht müde, und zu versichern, daß die deutschen Fabrikate, insbesondere Eisenwaren und Textilwaren, ja sogar Strumpswaren und Spielwaren bei der jetzigen neuen Fabrikationsweise so mangelhaft und nachlässig hergestellt werden, daß sie die früheren Preise nicht mehr anlegen und auf anderweitige Versorgung Bedacht nehmen wollen. Dabei kommt unsere Regierung bei den höheren Produktionskosten schon jetzt kaum mehr auf die Kosten. Alle Vereindarungen indetreff der internationalen Einführung eines Maximalarbeitstages sind gescheitert, da die sozialdemokratischen Regierungen in ihrem nationalen Egoismus vorgeben, daß in dieser Beziehung die Besonderheiten jedes Landes inbetreff des Klimas, des

Bolkscharakters u. f. w. maßgebend sein müßten.

Was soll unsere Regierung nun machen! Daß wir jetzt auch unsererseits nach der Sozialisirung der Gesellschaft vom Auslande keine Seide und keinen Wein mehr brauchen, kann doch den Milliardenausfall bei unserer Aussuhr nicht decken. Kein Wunder daher, daß der diplomatische Notenwechsel kagtäglich einen gereizteren Charakter annimmt. Schon sind im Westen und Often Anspielungen gefallen, daß Deutschland, wenn es seine Bedölkerung nicht mehr ernähren könne, doch an die Nachbarstaaten Landstriche abtreten möge. Ja, es wird sogar die Frage erörtert, ob nicht zur Deckung der ausgelausenen Warenschulden Deutschlands an die Nachbarstaaten es sich empsehle, solche Landstriche vorläusig in Psandbesitz zu nehmen.

Die durch Annullirung von deutschen Wertpapieren geschädigten Ausländer versuchen sich schallos zu halten durch Beschlagnahme auf deutsche Waaren und beutsche Schiffe, wo sie irgend solcher habhaft werden können. Die Begünstigung flüchtiger deutscher Auswanderer durch ausländische Schiffe giedt unausgesetzt zu

gereizten Berhandlungen Beranlaffung.

Kurzum, die Hoffnung, daß die Aufrichtung der Sozialdemokratie gleichbedeustend sei mit dem ewigen Bölkerfrieden, droht in ihr Gegenteil sich zu verkehren. Der gesetzgebende Ausschuß werde deshalb — so schloß der Minister seine Darlegungen — der Notwendigkeit sich nicht verschließen können, die Kriegsflotte wieder berzuskellen und zugleich eine Erhöhung des stehenden Landheeres auf eine William Köpfe zu bewilligen.

## 24. Bahlbewegung.

Rächsten Sonntag ist endlich Reichstagswahl. Man hat zweckmäßiger Beise einen arbeitsfreien Tag dazu gewählt. Hängt doch in der sozialisirten Gesellschaft vom Ausfall dieser Bahl hundert Mal mehr ab, als von den früheren Reichstags-wahlen. Bon der Ordnung des Staatswesens ist ja heute Alles und Jedes des dingt: wie viel der Einzelne zu arbeiten, zu essen und zu trinken, wie er zu wohnen und sich zu kleiden hat u. s. w. u. s. w.

Das fieht man auch schon aus den Programmen und Wahlaufrusen. Die Zahl der Interessengruppen, welche mit Sonderwünschen hervortreten, ist Legion. Eine große Zahl von Programmsorderungen betrifft Umgestaltungen des Küchenzettels.

Bergrößerung der Fleischration, besseres Bier, stärkeren Kassele (infolge der auswärtigen Berwickelungen soll jetzt fast nur Cichorienkasses verabsolgt werden), größere Bohnungen, stärkere Heizung, reichlichere Beleuchtung, billigere Kleider, reinlichere Basche u. s. w. u. s. w.

Biele Frauen sind sehr ungehalten, daß ihre Forderung, in besonderen Wahlstreisen die Hälfte der Abgeordneten zu wählen, als ständisches reaktionäres Absonderungsgelüste zurückgewiesen worden ist. Bei der Berbindung mit den Männern zu gemeinschaftlichen Wahlkreisen fürchten die Frauen, daß viele ihrer Genossinnen den Männerkandidaten zufallen und sie in Folge dessen bei der Unzuverlässigkeit der Unterstützung ihrer Kandidatinnen von Seiten der Männer nicht viele weibliche Abserbnete durchbringen werden.

Ein großer Teil der Frauen macht ohne Rückficht auf Lebensalter gemeinsame Sache mit der Partei der "Jungen", welche thatsächlich nunmehr zur Sicherung dieser Bundesgenossenschaft das Recht auf Berehelichung auf ihre Fahne geschrieben hat. Außerdem verlangen die "Jungen", welche fich unter Berufung auf die Schrift Bebels über die Frau als die eigentlichen Bebelianer ausgeben, einen vierstündigen Maximalarbeitstag, wöchentliche Abwechselung in der Berufsarbeit, allmonatliche neue und zwar alternirende Besetzung aller höheren Beamtenstellen bis einschließlich der Reichstanzlerwürde, außerdem vierwöchentliche Sommecferien mit Badereisen und Biedereinführung unentgeltlicher Bolksbeluftigungen. Die eigentliche Regierungspartei tritt sehr zuversichtlich auf, obwohl ihr Programm nicht über allgemeine Redewendungen hinauskommt. Sie forbert alle vorgenannten Parteien auf, als gute Patrioten sich nötigenfalls als große Ordnungspartei zusammenzuschließen gegen eine Partei der Regation und des Umsturzes, welche im Dunklen schleiche und sich unter dem verlodenden Namen einer Freiheitspartei einzuschmeicheln suche. Freiheitspartei verlangt nämlich die Wiederherstellung des Rechts der Eltern zur Erziehung ihrer Kinder, Aufhebung der Staatsküchen, freie Berufswahl und Freizügigkeit, sowie höhere Belohnung für schwierigere Arbeit. Jedermann musse einsehen, daß solche Forderungen die soziale Gleichheit zerftören und deshalb die Grundlage der sozialisirten Gesellschaft zu untergraben geeignet seien. Die Erfüllung jener Forderungen — so heißt'es in dem Aufruf der Regierungspartei — würde zur Wiederherstellung des Privateigentums und des Erbrechts, zur Kapitalherrschaft und zum Ausbeutespstem der früheren Gesellschaft unbedingt zurückführen.

Der Vielheit der Programme und Wahlaufrufe entspricht durchans nicht die geringe Lebhaftigkeit der Wahlbewegung. Lettere war in früherer Zeit viel stärker. Allerdings find entsprechend ben Beschlüssen des Erfurter Parteitages vom Oktober 1891 alle Gesetze, welche das Recht der freien Meinungsäußerung und die Bereinsthatigkeit beschränken, abgeschafft. Aber was nütt die Preßfreiheit, wenn die Regierung im Besit aller Druckereien ist, was hilft die Versammlungsfreiheit, wenn alle Versammlungslokale der Regierung gehören! Freilich dürfen die öffentlichen Bersammlungslokale, im Falle sie nicht anderweitig vergeben sind, von allen Parteien zu Wahlversammlungen benutt werden. Aber es fügt sich merkwürdigerweise sehr oft, daß gerade für die Oppositionsparteien keine Räumlichkeiten frei find. Allerdings sind die Regierungsblätter zur Aufnahme von Wahlinseraten jeder Urt verpflichtet, aber da bei ber Einrichtung unserer Geldzertifikate überhaupt keine Geldmittel von den Wahlkomitees gesammelt werden können, so bestehen auch keinerlei Wahlfonds zur Bezahlung solcher Inserate und zur Bestreitung sonstiger Wahlkosten. Darin war die sozialdemokratische Partei in der früheren Gesellschaft unzweifelhaft viel besser bestellt. Sie verfügte über große Wahlfonds und verstand es, dieselben geschickt zu benuten.

Die Oppositionsparteien klagen jetzt besonders darüber, daß sich nur sehr wenige Personen sinden, welche es wagen, sich der Regierung gegenüber in der Opposition bffentlich herauszustellen, sei es als Reichstagskandidaten oder auch nur als Redner in Wählerversammlungen. Es ist ja richtig, daß Jedermann ohne Weiteres seitens

der Regierung zu einem andern Beruf oder an einen andern Ort versetzt werden konn. Damit sind allerdings gerade für die älteren und reiseren Leute viele, unter Umständen recht empfindliche Beränderungen in den Lebensverhältnissen verbunden. Freilich ist eine Beschwerde gegen eine willfürliche Versetzung statthaft. Aber wer verwag den Beweis zu führen, daß die Versetzung nicht ersorderlich und gerechtsertigt war wegen. Veränderungen in 'den Arbeitsverhältnissen, durch welche eine andere

Berteilung der Arbeitskräfte bedingt wird.

Eine bose Sährung ergreift, wie wir in unseren Kontroleurkonferenzen Tag für Tag ersahren, immer tieser die Gemüter des Bolkes in Stadt und Land. Man hat den Eindruck, als od es nur eines leichten äußeren Anstoßes bedarf, um die Flamme einer gewaltsamen Erhebung im Sinne der Wiederhersteilung der srüheren Zustände hoch emporlodern zu lassen. Bom Lande her hört man bald hier, bald dort von gewaltsamen Zusammenstößen der zur Durchführung der sozialdemokratischen Ordnung ausgebotenen Truppen mit der Landbevölkerung. Selbst der Truppen ist die Regierung nicht überall sicher. Berlin hat deshalb troß der großen Heeresverstärkungen noch keine Garnison wieder erhalten. Dagegen ist die Schukmannschaft, welche nach Möglichkeit durch zuverlässige Sozialdemokraten aus dem ganzen Lande ergänzt wird, jetzt auf 30 000 Mann gebracht worden. Abgesehen von den berittenen Mannschaften sind der Schukmannschaft jetzt auch Artillerie und Pioniere zugeteilt worden.

Die Reichstagswahl findet allerdings durch Stimmzettel statt, welche obrigkeitlich abgestempelt sind und in geschlossenem Couvert überreicht werden. Aber bei der alle Lebensverhältnisse durchdringenden Organisation der Regierung, der Oeffentlichkeit des ganzen Lebens, dem Kontrolspstem, welchem jeder Einzelne untersteht, scheinen sich viele trot der Undurchsichtigkeit der Zettel nicht zu trauen, nach eigener Ueberzeugung abzustimmen. Früher war dies ja mit der Beamtenschaft in manchen Orten ähnlich. Zett aber ist Zedermann Angestellter des Gemeinwesens.

Das Wahlergebnis ist deshalb durchaus ungewiß. Kommt wirklich der Boltswille zum Ausdruck, so erhalten wir einen Reichstag im Sinne der Wiederherstellung der früheren Ordnung. Ueberwiegt dagegen die Furcht, so wird der

Reichstag ein blindes Wertzeug in den Händen der Regierung sein.

Ich selbst weiß noch nicht, wie ich stimmen werde. Ich fürchte, daß man wegen der Flucht meines Sohnes mir ohnehin schärfer aufpaßt. Bielleicht gebe ich einen weißen Zettel ab.

## 25. Trauerkunde.

Annie, unser gutes, herziges, kleines Mädchen, ist tot! Kann man es sassen, daß plötlich starr und leblos das kleine Wesen baliegt, welches immer so fröhlich und munter um uns herumsprang, verstummt der Mund, der so herzlieb plauderte, gebrochen die Augen, die in so hellem Glanze strahlten, wenn hier auf diesem runden Tische das Weihnachtsbäumchen für sie strahlte oder dort auf der Kommode ihr Geburtstagskuchen mit dem Lichtchen erglänzte?

Und gerade heute ist ihr Geburtstag. Meine arme Frau war Vormittag in das Kinderheim gegangen, um zu versuchen, ob sie an diesem Tage ihr Kind wenigstens für einen Augenblick sehen könne. Fröhlichen Herzens und lächelnden Windes fragt sie nach dem Kinde. Da nach einer Pause — sie mußte Namen und Wohnung wiederholen — schneiden ihr die kalten Worte in das Herz, das Kind sei über Nacht an der Bräune gestorben, die Mitteilung wäre soeben an

bie Eltern abgesandt worben.

Meine Frau sinkt starr auf einen Stuhl zurück, dann aber giebt ihr die Mutterliebe übermenschliche Kraft, sie kann es nicht sassen, daß Annie, ihr Kind, gestorben sein soll, es wird, es muß ein Irrtum sein. Sie stürzt der Aufseherin nach in den Leichenkeller. Da liegt das arme Würmchen in seinem langen roten Nachtröckhen. Alles Anrusen, Küssen und Klagen der Mutter vermag es nicht aufzuwecken. Wie has alles so rasch gekammen ist bei der tsicksen Kraukheit, wer vermag es zu sagen? Eine Erkältung war vorhergegangen, wahrscheinlich über Racht. Das Kind strampelte sich ja auch bei uns nachts immer so blos, aber dert wachte kein Plutterauge sorgsam neben dem Bettchen jedes Einzelnen unter den Hunderten von Ueinen Wesen. Die vorgeschriebene Bentilation bringt stets einen frischen Luftzug in die Schlasstude. Bielleicht war auch das Kind beim Baden, nicht rasch und sorgsam genug abgetrocknet, es muß ja in solchen großen Anstalten gar manches etwas summarisch besorgt werden. Bielleicht auch hat die veränderte Ernährungsweise das Kind schwächer und daher empfindlicher gemacht, als es bei uns zu Hause war. Doch was hilft uns jeht alles Rachsorschen und Grübeln; unsere teuere Annie kann dadurch nicht wieder lebendig werden.

Wie wird meine teuere Frau solches Leid überstehen? Sie war so erschüttert und gebrochen, daß sie aus dem Kinderheim zu Wagen direkt in die Krankenanstalt übergeführt werden mußte. Ich selbst kam erst später hinzu. Annie war unser Resthäktigen, ein Spätling, als einzige Tochter nach den Jungen. Was Alles baben wir von dem Linde gehofft und geträumt, wenn es erst erwachsen sein würde.

Ernst, der gute Junge, soll es erst morgen durch mich ersahren. Großvater darf es gar nicht wissen; er hatte Annie seit Mutters Geburtstag nicht mehr gesehen. Run kann er ihr nicht mehr Geschichten erzählen, wie so oft, wenn sie auf seinem Schoße saß und immer wieder aufs Neue von Rotkäppchen und dem Wolf zu hören verlangte. Franz und Agnes in ihrem Amerika haben natürlich keine Ahnung. In zehn Tagen werden sie erst meinen Brief erhalten. Franz liebte seine kleine Schwester so zärtlich. Fast jedesmal brachte er ihr etwas mit, wenn er von der Arbeit heimsehrte. Das wußte der kleine Schelm und stürmte ihm schon auf der Treppe entgegen, sobald er Franz kommen hörte ober sah. Vorbei, Alles vorbei mit so manchem Anderen innerhald einiger Monate.

## 26. Pas Wahlergebnis.

Bei so viel Herzeleid erscheint alles Politische gleichgiltig und schaal. Wenn die Gegenwart schweren Kummer auferlegt, verblaßt die Sorge um eine entferntere Zukunft.

Franz hat in der Schätzung des Wahlergebnisses Recht behalten. Er meinte in seinem letzen Brief, daß in einer Gesellschaft, worin es keine persönliche und wirtschaftliche Freiheit des einzelnen mehr giebt, auch die freieste Staatssorm keine politische Selbständigkeit mehr ermögliche. Wer derart in allen seinen persönlichen Lebensbeziehungen von der Regierung abhängig ist, wie es jetzt bei uns für die gesamte Bevölkerung zutrifft, vermag nur in den seltensten Fällen die moralische Kraft zu gewinnen, auch nur durch einen geheimen Stimmzettel eine den zeitigen Machthabern unerwünschte politische Wahl zu bethätigen. So wenig wie für Soldaten in der Kaserne und für Sträflinge im Gefängnis könne das politische Wahlerecht in unserer sozialdemokratischen Gesellschaftsordnung eine ernsthafte Bedeutung haben.

Es ist richtig, die Regierungspartei hat ohne besondere Anstrengungen — nur etliche offenbar aus politischen Gründen zur Statuirung von Beispielen vorgenommene Versetzungen von Führern aus der "Freiheits=Partei" und der Partei der "Jungen" wirkten einschüchternd — trot aller herrichenden Mikstimmung über zwei Drittel der abgegebenen Stimmen erhalten.

Ich selbst habe unter der Wucht des Schickalsschlages, welcher meine Familie betroffen, entgegen meiner ursprünglichen Absicht für die Regierungspartei gestimmt. Denn was sollte aus mir und meiner Frau werden, wenn wir in unserer jetzigen Gemütsberfassung noch von einander getrennt würden durch eine Bersetung meiner Berson in irgend einen entlegenen Provinzialort.

Seltsam ist es, daß gerade auf dem Lande, wo die größte Mißstimmung herrscht, die meisten Stimmen für die Regierung abgegeben worden sind. Freilich

rennt man sich dort, wo jeder einzelne noch mehr kontrollirt werden kann, als bet dichtgedrängten Bevölkerung einer Großstadt, mit der selbständigen Kundgedung einer oppositionellen Ansicht dei solcher Gelegenheit weniger heraus. Auch haben hier gerade in den unruhigsten Bezirken die letzten militärischen Wasnahmen sehr einschüchternd gewirkt.

In Berlin Jelbst ist die Regierungspartei in der Minderheit geblieben, so daß, da Berlin unter dem Proportionalwahlspstem nur einen einzigen Wahlkreis bildet, die Wehrheit der Berliner Abgeordneten der Opposition in der "Freiheitspartei"

augehört.

Die "Jungen" haben schlecht abgeschnitten und trop der starken Unterstühung der Frauenpartei für allgemeines Berehelichungsrecht nur einen einzigen Kandidaten durchgebracht. Die Stimmung im Bolke ist offenbar nirgendwo mehr für einen weiteren Ausbau des sozialbemokratischen Staatswesens. Auch der einzige Abgesordnete aus der Partei der "Jungen" ist nur gewählt worden, weil die Partei der Freiheitsfreunde ihn wegen seines persönlichen schneidigen Auftretens gegen die Re-

gierung in ber Bahl unterftuten zu muffen glaubte.

Die Partei der Freiheit oder der Freiheitsstreunde hat, durch das ganze Land gerechnet, rahezu ein Drittel der Stimmen erlangt, trothem sie von der Regierungspartei als Partei des Umsturzes und der Untergradung der gesellschaftlichen Ordnung in jeder Weise zu ächten gesucht wurde. Die Partei verdankt diesen relativen Erfolg wesentlich der Unterstützung der weiblichen Wähler, welche sich überhaupt an der Wahl weit stärker als die Herren vom stärkeren Geschlecht beteiligten und aus ihrer Erbitterung über die herrschenden Zustände, insbesondere über die Beschränkung der Häuslichkeit und des Privatlebens, kein Hehl machten.

Insbesondere war seit Einführung der täglichen Kündigungsfristen für die ehelichen Verbindungen die große Zahl der eheverlassenen Frauen am Wahltage über aus thätig im Stimmzettelberteilen und Heranholen säumiger Wähler zur Urne.

Bon Damen ist nur eine einzige in den Reichstag gewählt worden, nämlich die Gattin des neuen Reichstanzlers. Diese Dame rechnet sich nicht zur Regierungsvartei, sondern hat sich als "wild" bezeichnet. Sie hat in ihrer öffenklichen Wahlstede versichert, daß, wie sie bisher es schon in der Häuslichkeit ihrem jezigen und auch allen srüheren Gatten gegenüber gewohnt gewesen sei, sie auch im Reichstag offen und frei die Wahrheit sagen werde, wenn dies nach ihrer selbständigen Ueberzeugung das. Interesse des Bolkes erheischt. Die Regierungspartei glaubte diese Wahl der Gattin des Reichstanzlers nicht bekämpsen zu dürsen teils aus Courtossie, teils um an dieser Wahl die Gleichberechtigung der Frauen praktisch zu demonstrire».

## 27. Ein großes Pesizit.

Allmonatlich eine Milliarde oder 1000 000 000 Mark mehr Ausgaben als Einnahmen, mehr Konsumtion als Produktion im Volkshaushalt, das ist die schlimme Botschaft, mit welcher der Reichskanzler den neuen Reichstag eröffnet hai. Ein Wünder, daß es noch gelungen ist, diese Thaksache dis nach den Wahlen geheim zu halten. Für die Klarstellung und Abhilse aber ist es jest die höchste Zeit.

Freilich zu merken war es schon seit langer Zeit an allen Eden und Enden, daß es nicht stimmte. Wolte man für sein Geldzertisstat etwas kausen, so dieß es nur zu oft, der Vorrat davon sei eben ausgegangen und würde erst in einiger Zeit ergänzt werden können. In Wahrheit aber war nicht die stärkere Nachstrage, wie sich jetzt herausstellt, sondern die Abnahme der Produktion schuld daran Es war sogar schwer, sich für Ersparnisse auf dem Geldzertisikat auch nur die notwendigsten Pleidungsstücke zu erneuern. Bei anderen Bedarssartikeln mußte man mit erschrecklichen Ladenhütern fürlieb nehmen, wenn man überhaupt etwas bekommen wollte. Die Preise für die aus dem Auslande bezogenen Artikel wie Kassee, Petroleum, Reis waren nachgerade kaum niehr zu erschwingen.

Auch ionst hat wahrlich die Bevölkerung nichts weniger als in Saus aus

Brank gelebt. Für das Mittagessen ist zwar nach wie vor die Fleischration om 150 Gramm verblieben; indessen scheinen Aenderungen in Bezug aus Einrechnung von allerhand Absällen auf die Gesamtheit der Portionen stattgesunden zu haben. Auch hat sich der Gemüseetat sehr vereinsacht und ist aus Erbsen, Bohnen, Linsen und Kartasseln eingeschränkt. Am Bebeltage ist die erwartete größere Fleischration und ein unentgeltliches Glaß Bier ausgeblieben. Sogar dei den Gewürzen scheint immer mehr gespart zu werden. Vielsach hört man über die Geschmacklosigkeit und Fadheit der Speisen klagen, was Ekel erzeugt, der selbst durch starkes Hungergefühl sich nicht überwinden lasse. Von Erbrechen und Darmkatarrh war bei den Rahlzeiten immer mehr die Rede.

Obwohl nach den vorhandenen Anzeichen sich annehmen läßt, daß troßder starten Auswanderung die Bevölkerung in Folge der Gewährleistung freier Kindererziehung von Seiten des Staates einem rapiden Zuwachs entgegensieht, werden neue Wohnhäuser selbst in Berlin nicht mehr gebaut. Sogar die notwendigsten Reparaturen werden vielsach hinausgeschoben. Von Weliorationen, Erneuerungen der Maschinen und Geräte oder von Erweiterungen von Betriebsund Aroduktionsanlagen oder neuen Verkehrswegen hört wan niegend etwas.

Die Vorräte für die Konsumtion scheinen auf ein Minimum zusammengeschmolzen zu sein. Nur an Artiseln, nach denen wenig oder garnicht verlangt wird, ist noch erheblicher Vorrat; außerdem bei allen jenen Waren, die früher in das Ausland verlauft wurden und jetzt dort, namentlich in den sozialdemokratischen Staaten, keinen Absatz mehr sinden, so namentlich an Putwaren, Stickereien, Handschuhen, Wein, Seidenwaren, Plavieren, Plüsch u. s. w. Alle diese Waren werden deshald im Inland weit unter dem Kostenpreis abgegeben, nur um damit zu räumen.

Trots alledem scheint das Defizit gerade in den letzten Monaten eher größer als kleiner geworden zu sein. Sogar die Borräte von Rohstoffen und Hilfsstoffen beginnen nicht mehr auszureichen, um auch nur den regelmäßigen Fortgang der Produktion zu sichern. Das Ausland überläßt jetzt nirgendwo mehr Waren auf Predit an Deutschland, sondern nur im Umtausch der Gegenwerte, Zug um-Zug.

Man kann dabei nicht einmal behaupten, daß die Regierung leichtsinnig die Konsumtion geregelt hat. Sie hatte, wie es in der Botschaft zur Erössnung des Reichstags heißt, ziemlich genan ermittelt, daß der Wert der gesamten Produktion an Gütern und Dienstleistungen in Deutschland unmittelbar vor der Umwälzung sich einschließlich der schon damals vorhandenen Produktionszweige der Gemeinwesen auf 17 dis 18 Milliarden Wit. jährlich belief. Die Regierung hatte eine Steigerung des Produktionswerts als Folge der neuen Organisation gar nicht einmal in Rechnung gestellt, sondern war nur davon ausgegangen, daß auch bei Einsührung des achtstündigen Maximalarbeitstages sich der hisherige Produktionswert erreichen lasse. Diese Unnahme war der Berechnung der zulässigen Konsumtion zu Grunde gelegt. Dabei konnte denn allerdings schon bisher die Mehrheit des Bevölkerung trotz aller Einschränkung in der persönlichen und wirtschaftlichen Freiheit nicht besser, sondern nur schlechter gestellt werden, als vor der großen Umwälzung.

Und nun stellt sich heraus, daß der Produktionswert gegen früher auf ein Drittel, also jährlich von 18 auf 6 Milliarden oder monatlich von 1½ auf ½ Milliarde in der sozialisirten Gesellschaft zurückgegangen ist. Es wird also in jedem Monat eine Milliarde untergezehrt. Das ergiebt in 4 Monaten schon so viel Verlust, wie im großen französischen Priege seiner Zeit Frankreich an Kontribution an Deutschland

Abführen mußte. Wo soll das hinaus und wie ist Abhilje möglich! Die Spannung auf die nächste Reichstagssitzung, in welcher der Kauzler die Ursachen des Desizits klarlegen will, ist eine überaus große.

28. Jamistennadrichten.

Immer bin ich noch einsam und allein in meiner Wohnung, wie es seit meiner Junggesellenzeit nicht mehr der Fall war.

Noch immer weilt meine arme Frau in der Krankenanstalt. Der Arzt hat mich indeß gebeien, die Besuche daselbst auf das Aeugerste einzuschränken, um jede Aufregung des ihr möglichst zu vermeiden. Denn sieht sie mich, so fällt sie mir leidenschaftlich um den Hals, als sei ich soeben erst nach den furchtborsten Lebenszesahren ihr wieder zurückgegeben. Nachher giebt es wieder die aufregendsten Szenen, bevor sie sich von mir trennen kann und mich nach Hause entläßt. Ze lebhafter sie nach unseru Gesprächen in ihren Gedanken sich mit mir und den andern Familienmitgliedern beschätigt, desto mehr steigert sich bei ihr das Gesühl der Angst und Sorge um uns. Sie wähnt uns allerlei schlimmen Versolgungen und Gesahren ausgesetzt, fürchtet uns nimmer wiederzusehen. Die Erschütterung des Gemütes durch den Tod unserer Tochter und die Vorgänge bei der Flucht von Franz und Agnes ist noch immer nicht überwunden.

Ich wollte darüber unsern früheren Hausarzt, dem ihr Sein und Wesen genau bekannt ist, und der, sie seit unserer Verheiratung ärztlich behandelt hat, um Rat fragen. Der Arzt kam soeben von einem jugendlichen Selhstmörder zurück, den er sich vergebens demüht hatte, wieder ins Leben zurückzurüsen. Er mußte aber zu seinem Leidwesen bedauern, daß soeben sein achtstündiger Maximalarbeitstag abgelausen sei. Deshald könne er beim besten Willen und dei aller Freundschaft sür uns keinen ärztlichen Rat heute mehr erteilen. Er ist schon zweimal von einem jüngeren Rollegen, der eine dem Maximalarbeitstage entsprechende ärziliche Thätigteit durch Ablieferung von Kupons zur Staatsbuchhalterei nicht nachweisen konnte, wegen Uederschreitung der Arbeitszeit denunzirt und in Folge dessen wegen

Ueberproduktion hart bestraft worden.

Der alte Herr ließ sich aus Anlaß seines heutigen Falles mit mir in ein Gespräch ein über die erschreckliche Zunahme der Selbstmorde in der sozialisirten Gesellicaft. Ich frug ihn, ob etwa eine unglückliche Liebe Schuld sei an dem heutigen Fall. Das verneinte er bestimmt, obwohl solche Fälle jest ebenso, wie früher vorkämen. Denn es kann doch auch jett von Staatswegen Niemand verhindert werden, Körbe auszuteilen. Der alte Herr, der früher Militärarzt war, suchte die Zunahme der Selbstmorde anders zu erklären. Er sagte, daß auch beim Militär die Selbstmorde zu einem erheblichen Teil davon herrührten, daß manche junge Leute, obwohl es ihnen an zureichender Nahrung, Rleidung und Wohnung nicht mangelt, sich in den ungewohnten Zwang der militärischen Verhältnisse durchaus nicht zu schicken vermöchten. Und dabei hatten dieselben noch Aussicht, in zwei oder drei Sahren wieder entlassen zu werden und zu der gewohnten Freiheit im Thun und Handeln zurückzukehren. Man darf sich darum nicht wundern, so meinte er, daß jett die aus den neuen Organisationen der Produktion und Konsumtion folgenden großen und babei lebenslänglichen Beschränkungen ber perfonlichen Freiheit zusammen mit der sozialen Gleichheit bei vielen Personen, und darunter nicht den schlechteften, den Reiz des Daseins bis zu einem Grade vermindern, welcher sie zulest ben Selbstmord als den einzigen Ausweg betrachten läßt, um diesem Zwang eines oben, gleichförmigen, durch teine Energie ihres Willens abanderlichen Daseins zu entrinnen. Der alte Herr mag so ganz Unrecht dabei nicht haben.

Bon Franz und Agnes aus Amerika gute Nachricht. Der einzige Lichtpunkt in meinem Pasein. Sie haben bereits das Kosthaus in New-York, welches sie unmittelbar nach ihrer Berheiratung bezogen, verlassen und sich eine eigene, wenn auch recht beschränkte Häuslichkeit einrichten können. Franz ist in Anerkennung seiner tüchtigen Leistung und seiner Solidität Faktor in einer nicht unbedeutenden Druckerei geworden. Ugnes arbeitet für ein Putzgeschäst, dessen Berdienst sich in Amerika außerordentlich gehoben hat, seitdem die deutsche Konkurrenz in Putzwaren sur Amerika leistungsunfähig geworden ist. Durch Sparsamkeit gelingt es ihnen, ein Stuck nach dem andern für ihre neue Häuslichkeit zu beschaffen. Franz hat sich über den Tod seiner kleinen Schwester sehr gegrämt und dringt in mich, Ernst zu ihm herüberzusenden. Er will für denselben auf jede Weise sorgen

Frist dauert mich in der Erziehungsanstalt aus tiefster Seele. Pan sett aus diesen Anstalten überhaupt nur Ungünstiges, namentlich aus denen, in welchen sich die reiseren jüngeren Leute im Alter von 18 die 21 Jahren besinden. Sie wissen, daß, wenn sie das 21. Lebensjahr erreicht haben, sie, gleichgiltig, was und wie viel sie gelernt haben, an der Staatstrippe dieselbe gleichmäßige für alle bestimmte Nation vorsinden und es in keinem Falle darüber hinaus zu Erwas bringen können. Auch ob sie sich mit Lust und Liebe für einen Beruf vordereitet haben, gewährt ihnen nicht die mindeste Sicherheit, diesem oder auch nur einem verwandten Beruf demnächst zugeteilt zu werden. So benuzen sie denn sast ausnahmslos die ihnen zur Ausbildung gewährte Zeit zu Ausschweisungen der verschiedensten Art, sodaß letzthin Bestimmungen zu ihrer Kontrole ergangen sind; wie sie nicht schärfer sur Strässingsschulen erlassen werden können.

Tropdem wage ich nicht, Ernst den Gedanken einer Flucht nahe zu legen Selbst wenn ich einen Weg wüßte, den Jungen auf ein ausländisches Schiff zu spediren, und Franz die Uebersahrtskosten irgendwie sicher stellen könnte, so kann ich doch ohne Zustimmung meiner Frau nicht einen Schritt thun, der sur das Lebenschicksal unseres unmündigen Sohnes von so entscheidender Bedeutung ist. Für meine Frau aber könnte bei ihrem jetzigen Zustande eine solche Mitteilung der Tod sein.

## 29. Eine fürmische Reichstagssthung.

Seit der Berhandlung über die Sparkassengelder war ich nicht mehr im Reichstagsgebäude am Bebelplatz gewesen. Damals hatten die allgemeinen Reuwahlen noch nicht stattgefunden, und es waren daher die sozialdemokratischen Abserdneten aus der Zeit vor der großen Umwälzung noch unter sich, da man alle anderen Mandate als angeblich aus der Kapitalherrschaft hervorgegangen sür null und nichtig erklärt hatte. Heute füllten die neu gewählten Gegner der Sozialdemokratie die ganze linke Seite des Reichstagssaales aus, also etwa ein Drittel sämtlicher Plätze.

Die einzige aus den Neuwahlen hervorgegangene Dame, die Gattin des Reichskanzlers, hatte ihren Play in der Witte der vordersten Reihe eingenommen. Dieselbe, eine stattliche, energisch dreinschauende aber etwas kokett aufgepnzte Dame, solgte der Bede ihres Gatten mit lebhaster Ausmerksamkeit, bald beifällig nickend,

bald das mit rothen Schleifen geschmüdte Lodenhaupt schüttelnd.

Unter dem Eindruck der Nachrichten von dem großen Milliardendesizit hatte sich offenbar der Regierungspartei eine gewisse Niedergeschlagenheit bemächtigt, während die antisozialdemokratische Opposition, die Freiheitspurtei, sich in ihren Kundgebungen sehr munter zeigte. Die Tribünen waren dicht besetzt, namentlich von Frauen, sodaß kein Apfel zur Erde fallen konnte. Es herrschte unter den Zushörern ersichtlich eine ausgeregte Stimmung.

Tagesordung: Uebersicht über den Boltshaushalt. In der Diskussion, welche sich über die Urjachen des Milliardendesizits entspann, und die ich mich bemühr hier

auszugsweise wiederzugeben, ergriff zunächst bas Wort

Deutschland um zwei Drittel, verglichen mit der Produktion vor der großen Umgestaltung der Gesellschaft, soll man nicht beweinen und nicht belachen. sondern zu verstehen trachten. In erfter Reihe sind daran Schuld die Feinde unserer sozialisirten Gesellschaft (der Abgesordneter, zur Durchsührung der Ordnung im Innern haben wir die Polizeikräfte mehr als verzehnsachen, zur Unterstützung der Bolizei zur Berhinderung der Ausmanderung und Sicherung gegen das Ausland das sehende Heer und die Flotte gegen früher verdoppeln müssen. Sodann hat die Annullirung der Berthapiere in den sozialdemokratischen Staaten Europas auch sür das dart angelegte deutsche Kapital die Zinsansprüche ausgehoben und damit eine Verminderung der Einnahmen derbeigesührt Unser Absat im Ausland ist in Folge der Umgestaltung der Gesellschaft in den sozialsemokratische Krodung der Abneigung der übrig gebliebenen Bourgeotsstaaten gegen die sozialdemokratische Produktionsweise ganz außerordentlich zurückgeganzen. An diesen Ursachen wird sich in Zukunft nicht viel andern lassen

In zweiter Reihe erwähnte ich als Ursache ber Mindererträge in der Produktion die Sentbindung der jungen und alten Leute von der Arbeitspflicht. (Hört, bört! links) und die Berkurzung der Arbeitszeit (Unruhe rechts). Auch das Berbot jeder Aktordarbeit hat offendar zu einer Berminderung der Produktion beigetragen. (Hört, hört! links) In Folge der demoralisirenden Rachwirkungen der früheren Gefellschaft (Oho! links) ist leider das Bewußtsiein der Arbeitspflicht als unentbehrliche Grumblage der sozialisirten Gesellschaft noch nicht in iolchem Umfange vorhanden (Unruhe rechts), daß wir auf eine Ausdehnung des Maxismalarbeitstages bis auf zwölf Stunden, wie wir sie Ihnen vorschlagen wollen, glauben verzichten zu können. (Sensation). Außerdem werden wir jedenfalls dis zur Biedersberstellung der Bilanz die Arbeitspflicht für alle Bersonen vom 14. Lebensjahre dis zum 75. statuiren müssen statt disher vom 21 dis 65. Jahre, (Hört, hört! links!), wobei wir und altersschwachen Bersonen Erleichterungen zur Ausbildung und altersschwachen Bersonen Erleichterungen zur Ausbildung und altersschwachen Bersonen Erleichterungen zur Erhaltung ihres Gesundheitszustandes zu gewähren.

Sodann wird eine vereinsachte und weniger kostspielige Ernährungsweise, als disher (Unruhe rechts!) erheblich beitragen können zur Verminderung unseres Desizits. Neuere sorgfältige Untersuchungen haben nämlich dargethan, daß bei entsprechender Erhöhung der Semüse- und Kartosselportionen bei dem Mittagsmahl als Fleischration statt 150 Gramm auch 50 Gramm Fleisch oder Fett pro Kopf ausreichen dürsten (Abgeordneter sür Hagen: In Plözenseel) Präsident: Herr Abgeordneter, ich bitte Sie, die Zwischenruse zu unterlassen. (Beisall rechts!) Reichstanzler sortsahrend: Es giebt ja bekanntlich sehr viele ehrenwerte Personen, die Begetarier meine ich, welche den Fleischgenuß überhaupt nicht nur sür entbehrlich, sondern sür gerades: schädlich sür den menschlichen Organismus betrachten. (Unruhe rechts).

Bor Allem aber trachten wir große Ersparnisse zu erzielen, indem wir in folgerichtigem, weiteren Ausbau der sozialen Gleichheit engere Grenzen ziehen dem individualistischen Belieben und damif dem blinden Walten von Angebot und Nachfrage, welches auch gegenwärtig noch ebenso die Produktion erschwert, wie die Konsumtion verteuert. Die Gesellschaft produzirt beispielsweise Lebensmittel, Hausgeräte, Kleidungsstücke, aber die Rachfrage richtet sich in eigens finniger Laune — nennen wir es nun Geschmad, Mode oder wie sonst — (Abgeordnete Fran Steichstanzler: Oh, oh! — Der Reichstanzler hält inne und sucht durch ein Glas Waffer seiner sichtlichen Erregung über den Zwischenlaut Herr zu werden). Ich sage, die launische Mobe richtet sich jetzt nur zu oft nicht auf die bereits produzirten Artikel dieser Art, sondern gerade auf solche, welche bis dabin wenig ober garnicht produztrt worden find. Die von der Gesellschaft angebotenen Borrate werden in Folge mangelhaften Absabes Ladenhüter, verderben, furzum erfüllen nicht ihren Zweck, nur weil es den Herren und Damen X. P. Z. anders gefällt. Ober ist es etwa gerechtfertigt, ben individualistischen Reigungen dieser Personen barin nachjugeben, daß man ihnen verschiedene Baren für benfelben Zwed der Ernährung, Bohnung und Belleidung gur Berfügung stellt, damit herr und Fran X sich anders nähren, wohnen und Meiden können, als herr und Frau D.? Beiche Berwohlseilerung der Produktion läßt fich bagegen erzielen, wenn ftatt beffen die Produktion sich auf wenige oder am besten auf einen einzigen Gebrauchsgegenstand für jeden besonderen Zwed beschränkt! Jeder Berluft durch Mangel an Absat wurde vermieden werben, wenn non vornherem feststeht, daß die Herren und Damen X. P. 8. sich in der vom Staat vorgeschriebenen Weise zu ernähren, zu Beiden und auszustatten baben.

Darum, meine Dame und meine Herren, swird Ihnen die Regierung zunächst vorschlagen, bei der Ernährung dieselbe Regelung auch für das Frühstüd und die Abendmahlzeit einzusühren, welche von Ansang an für die Mittagsmahlzeiten ichon Platz gegriffen hat. Ebenso wird es die soziale Gleicheit sördern, wenn wir nunmehr auch den Hausrat in Bezug auf alle zu demselben notwendigen Gegenstände, wie Betten, Tische, Stühle, Schränke, Bettwäsche und dergleichen verstaatlichen. Indem wir derart jede Bohnung mit einem dem Staat geshörenden und also in derselben verbleibenden Ausstattung versehen, werden diesenigen Mühen und Berluste vermieden, welche gegenwärtig durch den Umzug der Bewohner entstehen. Runswehr wird es auch erst möglich, dem Grundsatz der sozialen Gleichheit bei den Bohnungen trotz der verschiedenen Lage derselben dadurch näher zu kommen, daß die Berlosung aller Bohnungen künstig von Bierteljahr zu Bierteljahr erneuert wird. Die Wöglichseit, eine Bohnung in der Beletage nach der Straße zu erlangen, erwächst aus diese Beise sür Jedermann mit jedem Quartal auss Reue (Heiterkeit links. Bereinzelter Beisall rechts.)

Ebenso sollen fünftig für Jedermann nach Stoff, Farbe und Schnitt im Boraus genan bestimmte Rleidungsstude bergestellt und mit genau vorgeschriebener Er agezeit verabsolg werden. (Abgeordnete Fran Reichstanzler: Niemals, niemals! Aenherungen des Biderspruchs auch bei den auf den Tribünen anwesenden Damen.)

Brafibent: Es ist nicht gestattet, von den Tribunen Beichen des Beifalls ober Dife

fallens ju geben.

Reichskanzler sortsahrend: Ich bitte mich nicht mißzwerstehen. Die Gleicheit der Rleidung soll nicht soweit gehen, alle Berschiedenheiten auszuschließen. Im Gegenteil wollen wir sogar verschiedene Abzeichen vorschlagen, um die Damen und Herren der verschiedenen Provinzen, Orte, Berufstreise u. s. w. äußerlich erkennbar zu machen. Dadurch wird auch die Uedersicht und Aussicht über die einzelnen Personen sur die Kontroldeamten des Staates ganz außerordentlich erleichtert werden. (Hört, hört! links.) Insolge dessen braucht die Bermehrung der Aussichtenten, künftig je Einer aus 30 statt disher auf 50 Personen, nicht w groß zu werden, wie es sonst der Fall sein würde, um in unserm Staat, der in Wahrheit alsdam ein Ordnungsstaat sonder Gleichen sein wird, (Auf links: Zwangsstaat. Der Prässbent klingelt und bittet um Ruhe.), die strenge Besolgung aller Gesetze und Berordnungen zu sichern, welche nunmehr in Bezug auf die Worgens und Abendmahlzeiten, die Rleidung und Wohnung ersorderlich werden.

Dies unser Programm! Sind Sie damit einverstanden, so hoffen wir durch energische Ausführung desselben nicht nur alsbald das Desizit in unserm Bollshaushalt zu beseitigen, sondern auch unser Boll auf dem Boden der sozialen Gleichheit in dem Maße zum Wohlsehn und zur Glückeligkeit emporzusühren, wie es nach und nach gelingt, die bösen Rachswirkungen der früheren Gesellschaft auf die moralischen Eigenschaften der Bevölkerung zu

Aberwinden. (Beifall rechts. Lebhaftes, wieberholtes Bifchen lints.)

Brafibent: Es dürfte sich empfehlen, wie mir mehrsach mitgeteilt ist, vor Eintritt in die Distussion über den Bortrag des Herrn Reichstanzlers den Mitgliedern des Hauses Selegenheit zu geben, furze Anfragen an den Herrn Reichstanzler zu richten, sosern in dem dargelegten Programm desselben dem einen oder dem andern noch dieses oder jenes untlar ser unvollständig erscheinen sollte.

Reichskangler: 3ch bin gern bereit, alle an mich gerichteten Anfragen fofort au

beantworten.

Ein Abgeordneter der **Negierungspartei** ersucht den Heichstanzler, sich noch zu äußern in Bezug auf die fünstige Beschaffenheit der Frühstücks- und Abendmahlzeiten sowie darüber, ob die vorgeschlagenen Maßnahmen eine Rückwirkung üben auf die

Einrichtung ber Gelbzertififate.

Reichstanzler: Ich bin dem verehrten Herrn Abgeordneten dankbar dafür, daß er mich auf einige Unterlassungen in meinem Bortrage ausmerksam gemacht hat. Die tägliche Brotportion für erwachsene Personen soll künstig eine Einschränzung von 700 auf 500 Gr. erschren, um eine Ueberlastung der Berdauungsorgane zu verhüten. Das Stärtemehl, wie es in großen Mengen im Schwarzbrot vorkommt, tritt ersahrungsgemäß leicht in einen sauren Sährungsprozeß, welcher oft Darmkatarrh und Diarrhoe veranlaßt. Abgesehen von der Brotportion, welche sür den gesamten Tagesbedarf bestimmtsist, sollen sür das Frühstück verwandt werden sür jede erwachsene Person 10 Gr. ungebrannten Kasses und ein Deciliter abgesahnter Müch. Hieraus ist je eine Portion von 1/2 Liter herzustellen. Wir glauben, daß bei solcher Zusammensehung einer aufregenden und schädlichen Erhitzung durch den Kasseserung hinreichend vorgebeugt ist (Heiterkeit links).

Abends werden wir 3/4 Liter Suppe an jede erwachsene Person verabreichen lassen, und zwar abwechselnd Mehlsuppe, Hasergrüße, Reise, Brotsuppe, Kartoffelsuppe; mitunter soll an die Stelle dieser Suppe 1/4 Liter abgesahnter Milch treten. An den drei höchsten politischen Festtagen, den Geburtstagen von Bebel, Lassalle und Liedknecht, werden Wittags

250 Gr. Fleisch und 1/2 Liter Bier verabreicht.

Ich habe vorher noch vergessen, mitzuteilen, daß einmal in jeder Woche zu der etatsmäßig mit 50 Gr. gesetteten Mittagskost oder zur Abendmahlzeit ein Hering verabreicht werden soll.

Ueberall handelt es sich hier um Borschläge, welche noch Ihrer Genehmigung bedürfen. Indem wir aber bergestalt die Bolisernährung auf einsache und natürliche Grundsätze zustüchnen, erlangen wir die Wöglichleit, alle teureren und kostspieligeren Rahrungsmittel und Getränke, welche wir disher produzirt haben, wie beispielsweise seineres Gemüse, Wildprei, Gefügel, seltene Fische, Schinken, Weine, soweit diese Produktion künstig überhaupt noch natikindet, in das Ausland abzusepen. Damit hoffen wir denk in den Stand gesetzt zu werden, diesenigen notwendigen Lebensmittel, welche wir aus dem Auslande zur Innehaltung des beschriebenen Speiseetats bedürsen, wie insbesondere Brotgetreide und Kassee, begleichen zu innehaltung

Bas die Geldzertisitate anbetrifft, so wird Ihnen einleuchten, daß die größere Ausdehnung der Raturallieserungen eine entsprechende Einschränfung der auf eine Geldsumme kantenden Aupons zur Folge haben muß. Wir beabsichtigen auch noch, das ersorderliche Heiz- und Beleuchtungsmaterial für jedes Wohngelaß fünstig in natura in Gemäßheit eines bestimmten Etats zu liesern. Ebenso sollen die Centralwaschanstalten kinstig die Wäsche,

natürlich innerhalb gewiffer feftgesetter Maximalgrenzen, unentgeltlich besorgen.

Unter solchen Berhältnissen, glauben wir, dürste für Extra-Speisen und Getränke, skr Tabat, Seise, Anschaffung von Privatkleidung sstüden, kleinen Inventarstüden, Reisen, Bergungen, kurzum für alles, was sonst nach das Herz begehrt, eine Geldanweisung auf 1 ML für je 10 Tage an jede erwachsene Person des Richtige treffen (Heiterkeit links). Die Berwendung dieser Mark soll nicht den mindesten Einschränkungen oder Kontrollen von Seiten der Gesellschaft unterliegen. Sie ersehen auch daraus, daß wir weit entsernt sind, dem individualistischen Belieben seinen wirklich berechtigten Spielraum einschränken zu wollen.

Ein Abgeordneter der Freiheitspartet richtet an den Reichstanzler die Frage, wie man nach einer Ausdehnung des Maximalarbeitstages auf 12 Stunden einer daraus folgenden größeren Lässigfeit in Erfüllung der Arbeitspflicht zu begegnen gedente und welche

Stellung bie Reicheregierung einnehme gur Frage ber Bolisbermehrung.

Meichstanzler: In Bezug auf Bergeben gegen die Arbeitspflicht dürfte allerdings Die Ausdehnung des Arbeitstages eine Bervollständigung des Systems der Strafarten notwendig machen durch Einsührung der Entziehung des Bettlagers, des Dunkelarreites, des Lattenarrefts und für Wiederholungsfälle auch der Prügelstrafe. (Pluiruse von der Tribina)

Der Brafident brobt, wenn trop feiner Barnungen nochmals Rundgebungen bon

ber Tribune erfolgen, diefelbe fofort raumen) gulaffen.)

Ich bitte mich nicht miszuverstehen, wir werben in Bezug auf die Prügelstrafe nicht empfehlen, über 30 Streiche hinauszugehen. Es tommt uns nur darauf an, das sozials demokratische Bewußtsein der Arbeitspflicht auch in förperlich Biderstrebenden auf diese

Beife gum Durchbruch ju bringen.

Hinsichtlich der Regulirung der Boltsvermehrung halten wir im Prinzip an dem Bebelschen Grundsatz seit, daß unser Staat jedes Kind als einen willsommenen Zuwachs der Sozialdemokratie betrachtet. (Beisall rechts.) Allerdings muß auch dies seine Grenzen haben, und können wir nicht dulden, daß eine zu weit gehende Bolksvermehrung das Gleichgewicht im Bolkshaushalt wieder in Frage stellt, nachdem es durch die vorgeschlagenen Maßregeln demnächst erzielt sein wird. Es dürste indessen, wie wir Ihnen in der Budgettommission noch näher klar zu machen hossen, entsprechend den von Bebel schon früher in dankenswerter Beise gegebenen Fingerzeigen möglich sein, die Bevölkerungszahl durch die Rährweise in erheblichem Maße zu reguliren. Denn wie Bebel edenso schon als tressendiagt, der Sozialismus ist die mit klarem Bewußtsein in voller Erkenntnis auf alle Gebiete menschlicher Tätigkeit angewandte Wissenschaft (Lebhaster Beisall rechts.)

Brafibent: Da weiter keine Fragen an den Herrn Reichskanzler gestellt werden, so können wir nunmehr geschäftsordnungsmäßig in die Diskussion selbst eintreten. Ich werde den Rednern der beiden großen Parteien zur Rechten und zur Linken abwechselnd das Wert

erteilen und mit der linten Seite beginnen. Das Wort bat ber herr

Abgeordnete für Hagen: Mich gelüstet es durchans nicht, den Herrn Reichstanzler nach Einzelheiten seines Programms zu fragen, denn was wir jett schon in der Praxis von den Früchten der sozialdemokratischen sogenannten Ordnung vor uns sehen und nach den disherigen Ankündigungen des geehrten Herrn demnächst noch zu erwarten haben, ist schon überreichlich, um die Seele mit Widerwillen und Abscheu zu ersüllen gegen diesenigen Bustande, welche uns die Sozialdemokratie in Deutschland gedracht hat. (Große Unruhe rechts, lebhafter Beisall links). Allerdings die grauenhaste Wirklichkeit übertrifft selbst dassenige, was als Folge einer Berwirklichung des sozialdemokratischen Programms ein früheur Abgeordneter meines Wahlkreises vorausgesehen hat. (Ruse rechts: Uha, der "Irrlehrens mann", der "Sozialistentöter!") Ich sehe, die Herren auf der rechts Seite haben die Schrift des verstordenen Abgeordneten Eugen Richter über "die Irrlehren der Sozialdemokratie" noch immer nicht verwinden können \*).

Hätten Sie sich nur damals aus Ihren Irrlehren beraus zu Maren Begriffen über ben Zusammenhang der wirtschaftlichen Dinge zu erheben vermocht! Das Jahresdefizit von 12 Milliarden, vor dem Sie jett stehen, bedeutet die Bankerotterklarung der Sozialdemokratie.

<sup>\*)</sup> Offenbar ist hier gemeint die Ende 1890 in einer Auflage von 80 000 Exemplaren erschienene Schrift des Abgeordneten Eugen Richter über "Die Freiehren der Sozialdemokratie" Berlin SW., Zimmerftr. 8, Expedition der "Freifinnigen Zeitung", Preis 50 Pfg.

(Großer Ekrm rechts.) Sie, Herr Reichstanzler, verhüllen nur den Thatbestand, wenn Sie das Milliardendesizit versuchen in erster Reihe den Feinden der Sozialdemokratie zur Lak zu legen.

Allerdings starrt Deutschland jest von Soldaten und Polizeibeamten, wie nie zuvot. Wenn aber in der Sozialdemokratie alle Lebensverhältnisse nach Innen und nach Außen der Einwirkung des Staates unterstellt werden, so müssen Sie auch die dazu gehörigen Bollstreder der Staatsgewalt in den Lauf nehmen. Es ist richtig, unser Außenhandel liegt Näglich darnieder, aber was anders ist daran Schuld, als die Umgestaltung der Produktion

und Ronfumtion bei und und in den sozialbemofratischen Rachbarlandern!

Doch alles dies reicht ja nicht aus, das Milliardendesizit auch nur zu einem Biertel zu erfären. Der Hern Reichstanzler will das Desizit teilweise aus der Verklitzung der Arbeitszeit herseiten. Aber die Arbeitszeit währte vor der Umwälzung durchschnittlich noch nicht 10 Stunden und würde dei einer ruhigen, friedlichen Fortentwicklung ohne Schädigung der Produktion von selbst eine allmähliche Verkürzung ersahren haben. Nicht so sehr der Beitumfang der Arbeit, als die Verschlechterung derselben, mit einem Wort, die sehr überall eingerissene Faullenzerei (Oho! rechts) trägt die Schuld an dem Rückgang der Produktion. Die Arbeit wird zest wieder, wie in früheren Jahrhunderten, nur als Frohndienst, als Stavendienst betrachtet. Der gleiche Lohn sur verschiedene Leistung, die Aussichtslosigkeit, durch Fleiß und Geschicklichkeit zu einer Verbesserung der eigenen Verhältnisse gelangen zu Winnen, alles dies wirkt zerstörend auf Arbeitslust und Arbeitskraft.

Nuch deshalb ist die Arbeit nicht mehr so produktiv, wie früher, weil mit dem privaten Unternehmer jener sorgsame Leiter der Arbeit sehlt, der eine Bergeudung von Material und Krästen verhindert und die Produktion den Bedürfnissen und der Nachfrage anpaßt. Ihren Betriebsseitern sehlt jedes eigene Interesse, sehlt die Aufstachelung, welche früher auch dort, wo Staatsbetriebe bestanden, die Konkurrenz der Privaten mit sich brachte. Ihnen predigt jest das Milliardendesizit, daß der Unternehmer sein Ausbeuter und auch keine überstüssige Drohne war, und daß selbst fleißige Arbeit, wenn sie nicht zwedentsprechend ausgessührt wird, Krast- und Stoffvergeudung sein kann. Auch der Großbetrieb, wie Sie ihn schabionenmäßig überall eingeführt haben, selbst dort, wohin er garnicht paßt, beein-

trachtigt den Ueberichuß ber Production.

Wohin sind wir geraten? In dem Bestreben, die Nachteile der sozialdemokratischen Produktionsweise auszugleichen, kommen Sie zu Beschränkungen der personlichen und wirtschaftlichen Freiheit, welche Deutschland nur noch als ein einziges großes Zuchthaus erscheinen lassen. (Großer Lärm rechts, Beifall links und auf den Der Brafident brobt, bei weiteren Rundgebungen ber Tribunen dieselben Gleiche Arbeitspflicht, gleiche Arbeitszeit, zwangsweise Busosori räumen zu lassen.) teilung zu bestimmten Arbeiten, bergleichen tannten wir früher nur in ben Straf-Selbst dort aber gönnte man dem fleißigen und geschickten anstalten. noch einen Extraverdienst. Gleich ben Gefängniszellen in Strafanstalten werden Wohnungen jest den Einzelnen angewiesen. Das fiskalische Inventar, welches hinzukommen foll, wird die Aehnlichfeit noch fteigern. Die Familien find auseinandergeriffen. Dugten Sie picht das Aussterben der Sozialdemokratie befürchten, Sie würden Mann und Frau vollends von einander trennen, wie in den Gefangniffen.

Ebenso wie zur Arbeit, so hat in dieser sozialdemokratischen Gesellschaft Jedermann zur vorgeschriedenen Ernährung in den dasitr bestimmten Tageszeiten anzutreten. Plögenser ries ich mit Recht, als der Herr Reichskanzler seinen Rüchenzettel beschrieb. Der Rüchenzeitel in dieser Strasanstalt ist seinerzeit vielleicht besser, jedenfalls nicht schlechter gewesen. Damit die Achnlichseit mit den Strasanstalten vollständig wird, kommt nunmehr auch der gleiche Anzug hinzu. Ausseher haben wir ja schon in den Kontrolenren, auch Schildwachen, delche das Entweichen der zur Sozialdemokratie Berurteilten über die Grenze verhüten. In unsern Zuchthäusern bestand nur ein zehnstündiger, nicht ein zwölsstündiger Maximalarbeitstag. Die Prügelstrase, welche Sie zur Durchsührung dieses zwölsstündigen Normalarbeitstages jeht einzussühren genötigt sind, wurde seinerzeit selbst in manchen Zuchthäusern sür entbehrlich angesehen. Aber im Zuchthaus war wenigstens eine Begnadigung möglich, welche auch sur lebenslänglich Eingesperrte den Beg zur Freiheit öffnen konnte. Ihrem sozials demokratischen Zuchthaus aber ist man lebenslänglich versallen, da sührt nichts hinaus als Seibstentleibung. (Bewegung.)

Sie suchen alles dies aus Uebergangsverhältniffen zu erklären. Mit nichten, die Zustände werden immer schlimmer werden, je länger die Sozialdemokratie die Herrichaft führt. Sie baben erst die obersten Stufen zurückgelegt, welche zum Abgrunde führen. Noch erhellt Sie bog Licht bes Tages, von welchem Sie sich abwenden. Alle Bildung, alle Uebung, alle

Seicidliciteit für die Arbeit verdanten Sie noch ben früheren Buftanden. In den fozialbemokratischen Bildungsanstalten aber verlottert jest die Jugend, nicht weil es ihr an Bett und Bildungsmitteln gebricht, sondern weil dem einzelnen das Intereffe fehlt, fich folde

Bildung auch anzueignen als Bebingung für bas ipatere Fortfommen.

Sie leben noch von dem Bildungstapital und ebenso von dem wirtschaftlichen Rapital, welches Ihnen aus der früheren Ordnung überfommen ift. Sie vermögen aber jest nichts mehr zu erübrigen für neue wirtschaftliche Anlagen, Berbefferungen, Bege, Gebäude u. f. w. 3m Gegenteil, Sie laffen das Borhandene verfallen, Ihnen sehlen die Mittel dazu, weil Sie mit bem Unternehmergewinn auch den Binsanfpruch beseitigt haben, welcher früher die Brivaten veranlaßte, fortgefest neues Rapital zu bilden.

Zeder wirtschaftliche und wissenschaftliche Fortschritt hat mit der Beseitigung Der treien Konkurrenz aufgehört. Das Eigeninteresse sorderte früher den Scharssinn und Die Erfindungsgabe jedes einzelnen beraus, aber ber Betteifer vieler Gleichstrebenden gwang die Frucht der eigenen Anftrengungen wieder der Allgemeinheit zu Gute tommen gu laffen.

Alle Borichlage bes herrn Reichstanzlers beden bas vorhandene 12 Milliardenbefigit so wenig, wie solche Organisation der Production und Konsumtion seinerzeit in den Zuchthäusern im Stande war, auch nur den britten Teil der laufenden Koften dieser Anstalten zu deden. Bald werden Sie wieder trop des Programms des Reichkanzlers vor einem neuen und zwar noch größeren Defizit fteben. Darum freuen Sie fich nicht allzu febr über alle Geburten als einen Bumachs für die Sozialdemokratie. Im Gegenteil, benten Sie barüber nach, wie Sie eine Berminberung der Bevölkerung von oben herab reguliren. Selbst in der fummerlichen Beise, wie es der herr Reichstanzler jest in Aussicht zu nehmen gezwungen ist, vermag Deutschland auf der Grundlage Ihrer Gesellschaftsordnung nur eine ounne und spärliche Bevölferung dauernd zu erhalten. Für die sozialdemo= tratischen Nachbarstaaten gilt dasselbe. Das eherne Geset der Selbsterhaltung wird die Sozialbemofratie baber huben und bruben notigen, fich gegenseitig totzuschlagen, bis ber= jenige Ueberichuß von Menichen vertilgt ift, der nur bei einem Anlturleben, wie Gie es mit der früheren Gesellschaftsordnung zerstört haben, in Europa lebenssähig ist.

Bis jest ist meines Wissens die Hoffnung Bebeis, de Wüste Sahara durch Bewässerung in üppige Ländereien umzuwandeln und den Ueberschuß ber europäischen Sozialdemokratie dorthin abzugeben, roch in keiner Beije ihrer Erfüllung naber gerückt. Cbensowenig burfte die Reigung unter Ihren für Deutschland überflüssigen Genossen sehr verbreitet sein, im Norden von Norwegen und Sibirien sich anzusiedeln, wie dies seiner Beit herr Bebel die Gute hatte für die sozialdemokratische Uebervolkerung in Aussicht zu

nehmen. (Seiterkeit links.)

Ob auf dem jest beschrittenen Bege zum Untergang unseres Bolles noch ein Aufenthatt möglich ift, ich weiß es nicht Biele Milliarden an Werten bat die Umwälzung schon zerstört, Milliarden müßten weiter geopfert werben, um die jett vorhandene Desorganisation ber Boltswirtschaft wieder zu beseitigen.

Babrend wir im alten Europa berart Dant Ihren Bestrebungen dem Untergang entsgegentreiben, erhebt sich jenseits des Meeres immer wohlhabender und mächtiger ein Gemeinwejen, das auf dem Privateigentum und ber freien Konfurreng beruht und beffen Burger fic niemals ernsihast von den Jrrlehren der Sozialdemokratie haben bestricken lassen.

Jeder Tag der Verzögerung in der Befreiung unseres Baterlandes von dieser unseligen Berirrung der Geister führt uns dem Abgrunde näher. Darum nieder mit dem sozials bemotratischen Zuchthausstaat, es iebe die Freiheit! (Stürmischer Beisall auf ber linken Seite und auf den Tribunen, lebhaftes Zischen und große Unruhe auf der rechten Seite.)

Der Prafibeut ruft ben Redner wegen ber Meugerungen am Schluß seiner Rebe mer Ordnung und befiehlt, in Unbetracht der wiederholten Rundgebungen, die Raumung

ber Tribunen,

Ju Folge Räumung der Tribunen, welche mit nicht geringen Schwierigkeiten erfolgte, mußte auch ich vom Plate weichen und kann beshalb über den weiteren Berlauf der Sitzung nicht berichten. Indeffen verfügt die Regierung bei unferen Buftanden bekanntlich über eine ihr Mavisch ergebene Reichstagsmehrheit, jodaß die Annahme ber vom Reichstanzler angekündigten Vorlagen von vornherein keinem Zweifel unterliegt. Auch die Erregung der Gattin des Reichstanzlers über die von ibrem Gemahl angefündigte neue Pleiderordnung vermag baran nichts zu ändern.

## 30. Strike in Sicht.

Das nene Programm des Reichstanzlers zur Deckung des Missardendesizits ist in Berlin sast überall nur mit Hohn und Spott aufgenommen worden. Was daraus weiter solgt, vermag Niemand abzusehen. Schon lange bestand eine besondere Gährung unter den Metallarbeitern, insbesondere auch unter den Maschinenbauern. Sie rühmen sich, bei der großen Umwälzung das Beste gethan zu haben, und behaupten setz, um die Erfüllung der Versprechungen, welche die Sozialdemokratie ihnen früher gemacht, schmählich geprellt zu sein. Man hat ihnen allerdings wer der großen Umwälzung stets "den vollen Ertrag ihrer Arbeit" versprochen. Ausdrücklich und wiederholt, so sagen sie, hat dies Schwarz auf Weiß im "Vorwärts" gestanden. Nun aber erhalten sie nur dieselben Arbeitslöhne wie alle andern.

Wenn man den vollen Wert der aus ihren Werkstätten hervorgegangenen Fabrikate und Maschinen auf sie verteilte, nach Abzug der Kosten der Rohstoffe und Hilfsstoffe, so sagen sie, gebühre ihnen ein Vielsaches von dem, was sie jetzt

erhalten.

Bergebens hat der "Vorwärts" ihnen ihre Auffassung als Misverständnis auszureden versucht. Die Sozialdemokratie hätte, so meint jetzt der "Borwärts", nicht den Arbeitern jedes einzelnen Berufs den vollen Ertrag ihrer besonderen Berufsarbeit versprochen, sondern nur der Gesamtheit aller Arbeiter den vollen Ertrag der Arbeit des ganzen Volkes. Was aus den Werkstätten der Metallarbeiter hervorgeht, entstehe doch nicht bloß durch Menschenarbeit, sondern auch durch Mitwirkung vieler kostspieligen Maschinen und Werkzeuge. Große Gebäude und Betriedsmittel sind dazu erforderlich. Alles dies ist doch nicht durch die zur Zeit in diesen Werkstätten abätigen Arbeiter geschaffen worden. Dasür, daß die Gesellschaft dieses gesante Anlage= und Betriedskapital stellt, gebührt ihr auch aus dem Arbeitsertrage dassenige, was nach Auszahlung der für elle Arbeiter in der Gesamtheit gleichen Löhne an die einzelnen übrig bleibt.

Das will nun den Eisenarbeitern nicht in den Sinn. Sie meinen, daß, wenn jetzt der Staat oder die Gesellschaft diejenigen Dividenden schluckt, welche früher die Aktionäre ihrer Anlagen bezogen für Hergabe des Kapitals, so sei dies für sie "Hose wie Jacke". Dafür hätte es nicht gelohnt, die große Revolution zu machen.

Seitdem nun die Ausdehnung der Arbeitspflicht auf täglich 12 Stunden in Sicht gekommen, sind die Eisenarbeiter noch erbitterter. Täglich 12 Stunden am Feuer und an Metall arbeiten ist doch etwas ganz anderes, als 12 Stunden im

Laden auf Kunden lauern oder Kinder warten.

Aurz und gut, sie verlangen den "vollen Arbeitsertrag" in ihrem Sinne, und zwar bei höchstens 10 stündiger Arbeitszeit. Zur Nachtzeit haben schon große Versammlungen der Metallarbeiter in der Jungsernheide und in der Wuhlheide stattgestunden, um die gewaltsame Durchsührung ihrer Forderungen zu beraten. Man spricht von einer bevorstehenden Arbeitseinstellung der 40 000 Metallarbeiter und Maschinenbauer, die in Berlin thätig sind.

# 31. Profinoten des Auslandes.

Auch in Rußland und Frankreich wissen die sozialdemokratischen Regierungen der inneren Schwierigkeiten nicht Herr zu werden. Sie suchen deshalb den Unmut ihrer Bevölkerung nach außen abzulenken. Der Dreibund ist von den sozialdes mokratischen Regierungen sogleich aufgelöst worden. Augenblicklich wird Oesterreichsungarn von Italien in Istrien und Wälschtirol bedroht. Dieser Zeitpunkt erscheint Frankreich und Rußland günstig, um gegen Deutschland vorzugehen. Beide Staaten haben an unser auswärtiges Amt gleichlautende Roten gerichtet, in denen binnen 10 Tagen Bezahlung der aufgelausenen Warenschulden Deutschlands verlangt wird.

Wie kommt denn Frankreich dazu? Wir haben doch im Grunde genommen unvenoch Weinschulden an dasselbe für einige Millionen Flaschen Champagner, welche wersen Freudenrausch nach der großen Umwälzung und vot der staatlichen Regelung der Konsumtion dei uns vertrunken worden sind. Aber Rußland hat hinterlistiger Beise einen Teil seiner Forderungen an uns an Frankreich cedirt, um eine Grundlage zu schaffen sür ein gemeinsames Borgehen. Unsere Schulden an Rußland sind jeht allerdings dis über eine Milliarde Mark ausgelausen, obgleich wir nur die auch früher statigefundene Lieserung von Getreide, Holz, Flachs, Hansen. s. we bezogen haben, weil wir alles dies zu unserem Volksunterhalt absolut nicht entbehren können. Die Fadrikate, welche wir sonst an Rußland und Frankreich zum Ausgleich lieserten, sind in der letzten Zeit santslich als angeblich mangelhaft und nicht preiswürdig dort zurückgewiesen worden. Früher hätte man den Russen einsach die russtischen Bapiere oder deren Lupons, von denen damals in Deutschland genug vorhanden waren, in Zahlung geben können. Zest sehlen uns in Ermangelung, von Wertpapieren und Edelmetallen Ausgleichsmittel solcher Art.

Das wissen unsere beiden braven Nachbarn auch sehr wohl, und haben deshalb in ihren Noten durchblicken lassen, daß sie im Falle längeren Säumens in der Bezahlung der Schuld sich genötigt sehen würden, Teile von Posen und Ostpreußen sowie Elsaß-Lothringen in Psandbesitz zu nehmen. Beide Staaten erklärten sich bereit, eventuell in Verhandlungen zu treten über Erlaß der Schulden, falls Deutschland geneigt sei, diese Landesteile endgiltig abzutreten. Ist dies nicht eine beleidigende

Frechheit sondergleichen?

In Deutschland ist an ausgebildeten Mannschaften, Gewehren, Pulver und Blei kein Mangel. Alles dies ist von dem früheren Regiment reichlich hinterlassen worden. Aber leider mangelt es in Folge des Rückgangs der Produktion und in Folge der Aufzehrung der Vorräte auf den Eisenbahnen an Kohlen für die Militärtransporte, während die Festungen und Feldintendanturen über Mangel an Fleisch,

Wehl und Hafer für den Unterhalt der Truppen klagen.

Inzwischen haben die Franzosen das Großherzogtum Luxemburg annektirt. Dasselbe ist nach Auflösung des Bollvereins sozusagen ins Freie gefallen. Die Mißskimmung über die Auflösung der alten Handelsbeziehungen zu Deutschland ist von einer Partei im Lande benutt worden, um die Franzosen herbeizurusen. Dieselben sind auch alsbald über Longwy eingerückt. Französische Kavallerie ist schon an der kuremburgisch-deutschen Grenze vor Trier gesehen worden.

## 32. Massenstrike und Kriegsausbruch zugleich.

Alle Eisenarbeiter in Berlin und Umgegend striken seit heute früh, nachdem hre Forderungen der Gewährung des "vollen Arbeitsertrages" abgewiesen worden sind. Die Regierung hat sofort verfügt, allen Sisenarbeitern die Mittagsmahlzeit und Abendmahlzeit zu sperren. In allen Staatsküchen sind die Beamten angewiesen, die Geldzertisstate der Sisenarbeiter zurückzuweisen. Dasselbe gilt von allen Restaurationen und Verlaufsläden, in welchen die Sisenarbeiter bestimmungsgemäß ihre Lebensmittel zu entnehmen haben. Die betreffenden Lokalitäten werden durch starke Abteilungen der Schutzmannschaft bewacht. Auf diese Weise hofft man die Strikenden in der kürzesten Frist auszuhungern, da diesenigen Brotkrumen und Speisereste, welche ihre Frauen und Freunde von der ihnen zustehenden Portion für sie erübrigen können, nicht lange ausreichen dürsten.

Es kommt dazu, daß seit heute früh für die gesamte Bevölkerung die Brotsrationen auf die Hälfte herabgesett und die Fleischrationen gänzlich in Wegsall gebracht sind. Man hofft dadurch noch soviel zu erübrigen, um die Grenzsestungen noch einigermaßen verproviantizen zu können. Denn inzwischen hat die sogenaunte Auspfändung Deutschlands schon begonnen. Französische Kavallerie ist aus dem Großherzogtum Luxemburg über die deutsche Grenze vorgedrungen, über die Wosel gesetz und hat die Bahnlinien Trier-Diedenhosen und Trier-Saarlouis unterbrochen. Andere französische Heerestörper sind, gestützt auf Longyon, Conflans, Bont-d-Mousson, Nancy und Lüneville über die lothringische Grenze vorgedrungen,

wie Wes und Diebenhofen zu belagern und einen Borstoß in der Richtung au Wörchingen zu machen. Die beiden Festungen sollen nur auf höchstens 8 Tage mit Lebensmitteln versehen sein. Dasselbe gilt von Wönigsberg, Thorn und Graudenz gegen welche rufsiche Heeressäulen, gleichfalls um die Auspfündung vorzunehmen in Anmarsch sind. Es scheint zunächst darauf abgesehen zu sein, Ostpreußen gleichzeitig im Osten und im Süden anzugreisen, um nach dessen Besetzung die östliche Augrisselinie gegen Deutschland zu verfürzen und daneben die Pserdeversorgung der deutschen Armee aus Ostpreußen zu verhindern. Die Landwehr und der Landsturm in Ostpreußen eilen an die Grenze. Aber leider stellt sich heraus, daß es sur die Landwehr und den Landsturm vielsach an den notwendigsten Kleidungsstücken gebricht. Denn große Partien von Stiefeln und Unterkleidern sind nach der Umwälzung in Folge unzureichender Produktion zur Deckung des Bedarfs der Civilbevölkerung verwendet worden.

Doch es wird mir unmöglich, diese Aufzeichnungen in ihrem bisherigen Umfang weiter sortzusepen. Denn von morgen ab tritt die Verlängerung der Arbeitszeit auf 12 Stunden in Kraft. Ich will daher dieses Buch demnächst abschließen und an Franz und Agnes nach New-York alles Geschriebene übersenden. Mögen dieselben dies zur Erinnerung an mich und diese sturmbewegte Zeit für Kind und Kindeskinder ausbewahren. Wan behandelt mich auch jetzt derartig als positisch verdächtig, daß ich nicht mehr sicher din vor einer Haussuchung und Beschlagnahme meiner Papiere.

## 33. Die Gegenrevolution beginnt.

Die strikenden Eisenarbeiter wollen sich nicht aushungern lassen. Ich hatte meinen Schwiegervater im Schloß Bellevue besucht, wo derselbe sich in der dort eingerichteten Altersversorgungsanstalt befindet. Da höre ich, daß Eisenarbeiter, welche sich in den ehemals Borsigschen Werken versammelt hatten, den Versuch machen, das Brotmagazin zu stürmen, welches sich Schloß Bellevue gegenüber am andern User der Spree zwischen dieser und dem Eisenbahndamm besindet. Indeh alle Zugänge zu dem großen Platz, auf welchem sich die Proviantmagazine besinden, sind geschlossen. Die Arbeiter wollen über die hohen Nauern klettern, da geben die im Innern aufgestellten Schutzmannsposten Feuer und die Kletterer büßen das Wagnis mit dem Leben.

Die Eisenarbeiter. erklettern nun den Eisenbahndamm, welcher Aussicht enf das Innere des Plazes gewährt, auf dem sich die zwischen dem Damm und der Spree liegenden Proviantgebäude befinden. Sie reißen die Schienen auf, durchschneiden die Telegraphendrähte; aber wiederum bedecken Tote und Verwundete den Plaz infolge des Feuers der Schutzmannschaft aus den Fenstern und Luken der

Broviantgebäude.

Nun setzen sich die Eisenarbeiter in den oberen Stockwerken der hinter dem Eisenbahndamm liegenden Häuser der Lüneburger Straße sest. Aus den Fenstern dieser Häuser einerseits und der Proviantgebäude andererseits entspinnt sich ein heftiges Feuergesecht. Die Winderzahl der Besatzung der Proviantgebäude verfügt

über bessere Waffen und reichlichere Munition.

Neue Trupps der Eisenbahnarbeiter versuchen inzwischen von dem Helgoländer User aus in die Umfassungsmauern des Plazes, auf welchem sich die Proviantzedäude besinden, Breiche zu legen. Aber durch den Schloßgarten von Bellevne ist inzwischen undemerkt Verstärtung der Schutzmannschaft im Laufschritt hinzugestommen, hat die Fußgängerdrücke besetzt, welche sich gedeckt unter der Eisenbahndrücke besindet, und von dort ein mörderisches Feuer auf den größtenteils unbewassenen Wenschenhausen auf dem Helgoländer User eröffnet. Unter surchtbarem Rachegeschrei stiebt derselbe auseinander, Knäuel von Toten und Verwundeten zurücklassen. Jest heißt es, die Artillerie der Schutzmannschaft sei herbeigerusen worden um vom andern Spreeuser aus die Lünedurger Straße zu beschießen.

Ich verlasse den blutigen Schauplah, um auf einem Umwege durch den Tiergarten mich nach Berlin S.W. zu begeben. Ueberall stehen die Menschen aufgeregt truppweise beisammen. In Berlin S.W. haben noch leine Gewaltthätigkiten stattgesunden, aber man hört, daß die Eisenarbeiter in der Exstürmung der Beotmagazine in Tempelhof und in der Köpeniderstraße ersolgreicher gewesen sind. Auch zahlreiche Gewehre und Munitionsvorräte, sollen an verschiedenen Stellen in ihre Hände gefallen sein. Sicheres ist nicht zu ersahren, aber man raunt sich zu, daß der Ausstand auf dem rechten Spreenser immer allgemeiner werde.

Die Schutzmannschaft war in der letzten Zeit auf 30 000 Mann gebracht worden. Sie besteht aus sanatischen Sozialdemokraten, welche man aus dem ganzen Reich ausgewählt hat. Auch ist ihr zahlreiche Kavallerie und Artillerie beigegeben worden. Aber was werden die über ganz Berlin zerstreuten Abteilungen vermögen, wenn die Bevölkerung von 2 Millionen wirklich allgemein an allen Eden und Enden

sid erhebt.

Das rauchlose Pulver erleichtert gegen früher das Riederschreßen aus dem hinterhalt. Die jetigen Schußwaffen kommen besonders der gedeckten Stellung in

den Häusern zu statten.

Fortgesetzt eilen durch S.W. Trupps von Schutzleuten zu Fuß im Laufschritzt und zu Pferde im Trab nach den Linden zu. Die bewaffnete Wacht scheint in Berlin C. am Schloß und Unter den Linden zusammengezogen zu werden. Wie wird das enden?

Ich fand Großvatet bei meinem Besuch recht stumpf und teilnahmssos. In Ermangelung eines Familientreises und einer enregenden Umgebung nehmen seine Beisteskräfte reißend ab. Er erzählte wir wehrmals dasselbe, that wiederholt Fragen nach Dingen, die schon beantwortet waren, und verwechselte sogar die Versonen und Generationen in seiner Familie. Ein trauriges Alter!

#### 34. Anheilvolle Nachrichten.

Der schlimmste Tag meines Lebens! Ich habe meine Fran besucht, sie kannte mich nicht mehr, redete irre. Ihr Gemütsleiden, die Folge des Todes von Annie und aller Aufregungen und Erschütterungen dieser Monate, hat, wie mir der Arzistagt, sich als ein unheilbares herausgestellt. Sie leidet unter der Wahnvorstellung teuflischer Verfolgungen und soll noch heute hinausgebracht werden in eine Anstalt für Unheilbare.

Fünfundzwanzig Jahre lang haben wir Freud und Leid zusammen ertragen und in innigstem Gedanken- und Herzensaustausch gelebt. Vor mir zu sehen die Genossin meines Lebens, das alte, liebe Gesicht, die treuen Augen, fremd und irre,

es ift schredlicher, als durch den Tob getrennt zu werden!

Draußen stürmt es von allen Seiten immer wilder. Doch was kümmert mich alles dies bei dem Seelenschmerz in meinemInnern! Es sollen in Oftpreußen und Elsaß-Lothringen unglückliche Gesechte stattgefunden haben. Unsere Truppen haben nach angestrengtesten Zußmärschen, schlecht genährt und mangelhaft bekleidet, tros aller Tapferkeit keinen nachhaltigen Widerstand zu leisten vermocht. Der Aufstand in Berlin wird immer allgemeiner, er beherrscht schon das ganze rechte Spreeuser und diesseits die Stadtteile und Vororte jenseits des Landwehrkanals. Aus der Provinz kommt den Ausständischen immer mehr Zuzug. Die Truppen sollen teilweise zu benselben übergegangen sein.

Die Revolution ist also über den Preis der Eisenarbeiter und ihrer besonderen Forderungen sogleich hinausgewachsen. Sie gilt jest der Beseitigung des sozialdemotratischen Regiments. Auch ich muß mich versluchen, daß ich so viele Jahre hindurch dazu beigetragen habe, Zustände, wie wir sie in diesen Monaten erlebt, herauszubeschwören. Ich that es aber nur, weil ich davon eine glücklichere Zukunft für Kinder und Kindeskinder erhosste. Ich verstand es nicht besser. Aber werden mir meine Sohne es je vergeben können, daß ich mitgewirkt zu den Ereignissen, deren Folgen

then die Mutter und die Schwester geraubt und unser ganzes Familienglück ver-

nichtet haben?

Um jeden Preis muß ich meinen Ernst sprechen, mich drängt es zu ihm, ich will ihn warnen, sich hinauszubegeben auf die Straße, wozu solche junge Leute in der mit Aufregung der Toge nur zu leicht versucht sind. An freier Zeit, um die Erziehungs- zu anstalt zu besuchen, sehlt es mir ja jetzt auch nicht mehr am Tage. Als politisch ich Berdächtiger din ich meines Postens als Kontroleur enthoden und zur nächtlichen Straßenreinigung versetzt worden. Ob dort meine Arbeit nicht eine Blutarbeit werden wird!

## 35. Lettes Kapitel.

Herrn Buchdruckereifaktor Franz Schmidt, Newvork

Mein teurer Bruber! Sei stark und sasse Dich, denn ich habe Dir tramriges zu melden. Unser guter Bater ist nicht mehr. Auch er ist ein unschuldiges Opfer des großen Aufstandes geworden, welcher seit Tagen Berlin durchtobte.

Bater wollte mich in der Erziehungsanstalt besuchen, um mich vor der Beteiligung an Straßenaufläusen zu warnen. In der Nähe unserer Anstalt hatte vorber, was Vater offenbar nicht wußte, ein Gesecht mit der Schutzmannschaft stattgesunden. Ein Teil derselben war in unsere Anstalt geflüchtet. Die Gegner lagen im Hinterhalt. Wahrscheinlich hat einer derselben Vater für einen Sendboten der Regierung schalten. Ein Schuß aus einem Bodensenster traf ihn, und er verschied auf der Straße nach wenigen Augenblicken. Es war surchtbar, als man den Toten in unseren Hausslur drachte und ich den eigenen Vater erfannte.

Er ist ein Opfer seiner väterlichen Fürsorge geworten. Um der Zukunft der Seinigen willen war er Sozialdemokrat geworden, aber von seinen Irrtümern voll-

pandig zurüdgetommen.

Ueber den traurigen Zustand unserer geliebten Mutter und über Großvater hat Bater Dir noch selbst geschrieben. In meinem jähen Schmerz und in meiner Berlassenheit bist Du, geliebter Bruder, mein einziger Gedanke und meine Zuslucht. Wenn ich diesen Brief ausgebe, habe ich die deutsche Grenze schon hinter mir. Rach Holland zu soll dieselbe ganz unbewacht sein. Dort kann ich von der Geldanweisung, welche Du mir übersandtest, Gebrauch machen.

Hier geht alles drunter und drüber. An den Grenzen blutige Riederlagen, im Innern Anarchie und vollständige Auflösung. Wie alles so gekommen, darüber beinge ich Dir die Aufzeichnungen vom Bater, welche er noch bis zum Tage von

feinem Tobe fortgeführt.

In Trauer und Wehmut fußt Dich und Agnes

Dein verlassener Ernst.

11

.:1

# 251,000 Exemplare

wurden von der Brojchüre "Sozialdemokratische Jukunstsbilder" innerhalb wei Jahren verkauft. Die Kresse aller nichtsozialistischen Varteien hat die Broschüre zur weitesten Berbreitung im Interesse der Bekäntpsung der Irrlehren der Sozialsvemolratie lebhaft empsohlen. Organe der konservativen Partei (z. B. die "Kreuzseitung"), der freikonservativen (z. B. die "Schlesische Zeitung"), der nationalsietung" und die "Kölnische Zeitung"), der Centrum sedartei (z. B. die "Kölnische Volkszeitung" und die "Schlesische Bolkszeitung") stimmen mit der freisin nigen Presse in der Empsehlung und günstigen Beurtetlung überein. Außer politischen Bereinen haben auch gewerbliche Vereinigungen (z. B. die Arbeitgeber im Herzogtum Anhalt), landwirtschaftliche Vereine (z. B. im Herzogstum Braunschweig), Gewerkvereine der Arbeiter, größere Parteien die Broschüre zur Verbreitung bezogen.

Bierzig Zeitungen haben mit Zustimmung der "Fortschritt-Aktiengesellschaft" die "Sozialdemokratischen Zukunstsbilder" als Feuilleton abgedruckt. Außerdem ind mehreren Zeitungen, wie der "Breslauer Morgenzeitung", dem "Bremer Courier" die Gesamtauflage Exemplare der "Sozialdemokratischen Zukunstsbilder" beigelegt vorden.

Uebersetungen in das Englische, Französische, Italienische, Hole andische, Dänische, Polnische, Czechische und Norwegische sind erfolgt. Grökere Bartien von hundert Exemplaren und mehr wurden u. a. in

folgenden Orten verbreitet:

Altenburg 300, Aplerbeck 300, Apolda 100, Aschersleben 110, Augsburg 100. Barmen 550, Bartenstein 300, Berlin 19,500, Bernburg 400, Biedrich 500, Biele= ield 350, Börlisdorf bei Oberlösnit 100, Brandenburg a. H. 600, Braunchweig 2000, Bremen 24,500, Bremerhaven 100, Breslau 1500, Brieg bei Breslau 500, Bromberg 100, Buttstädt 100, Calbe a. d. S. 120, Charlottenbrunn i. Schles. 100, Cöln a. Rh. 2150, Cottbus 100, Cronberg (Taunus) 100, Danzig 100, Darmstadt 430, Deffau 1050, Dortmund 100, Dregben 3000, Driefen 200, Düffelborf 700, Duisburg 100, Ebersbach i. Sachs. 400, Elberfeld 160, Elbing 100, El-Sagien i. H. 100, Elmshorn 750, Erfurt 250, Eichwege 500, Forste i. Lauf. 100, Frankfurt a. M. 1800, Frankfurt a. D. 1000, Fraustadt 100, Friedrichsberg b. Berlin 100, Gandersheim 200, Gardelegen 500, Gera 100, Gestorf bei Benningsen 100, Gießen 150, Görlit 500, Gotha 8500, Guben 3500, Hagen 4500, Halberit a bt 1000, Halle a. d. S. 550, Hamburg 2650, Hanau 300, Hannover 300, Harkburg 100, Heidenheim 100, Herford 200, Hildesheim 500, Hirschberg 200, Holzminden 550, Homburg v. d. Höhe 100, Husum 100, Ingolstadt 100, Jauer 100, Itsehne 750, Kaiserslautern 100, Kassel 1050, Rempten (Bayern) 100, Kiel 600, Königet... i. Preuß. 100, Konstanz 100, Kotenburg i. M. 100, Kulmbach 300, Landsberg a. W. 500, Leipzig 22,000, Leipzig-Reudnit 400, Lennep 500, Leobschüt 100, Leopoldshall 200, Luckenwalde 100, Lübeck 3000, Lüdenscheid 100, Lünen a. d. Lippe 120, Büttringhausen 300, Magbeburg 2800, Mainz 125, Mannheim 500, Merseburg 500, Mühlhausen 200, Mühlheim (Heffen) 200, Mülheim a. Rh. 100, Mühlheim a. d. Donau 100, Müllrose 100, München 910, München-Gladbach 1150, Raunis burg a. d. S. 700, Neiße 1800, Neugersdorf i. S. 100, Neurode i. Schl. 500, Reu-Appin 700, Reuftadt i. Oberschl. 200, Rordhausen 200, Rürnberg -5000, Dberlangenbielau 100, Dels i. Schl. 100, Offenbach a. M. 650, Oldenburg (Groß= herzogtum) 300, Oldesloe 100, Opladen 100, Oschersleben 200, Osnabrück 200, Beit 100, Plauen i. B. 300, Posen 550, Rathenow 100, Recklinghausen 100, Remscheid 500, Roblau 100, Saarbrücken 200, Sangerhausen 300, St. Johann a. d. S. 500, Schauenitein b. Obernfirchen 500, Schmalkalden 200, Mühle Schwet 500, Sebnit i. S. 100, Zeesen 100, Solingen 200, Sonneberg S.-M. 300, Sorau 500, Spremberg 100, Stade 100, Stadtsulza 200, Stettin 3150, Straßburg i. E. 1200, Tangermunde 200, Tilsit 300, Torgelow 100, Trier 200, Barel 100, Waldenburg i. Schles. 100, Wendthöhe bei Stadthagen 200, Weißenfels i. Thur. 150, Wesselburen 150, Wiesbaden 600, Witten 500, Wolgast 100, Worms 100, Würzburg 200, Zerbst 100, Zittau 100.